

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







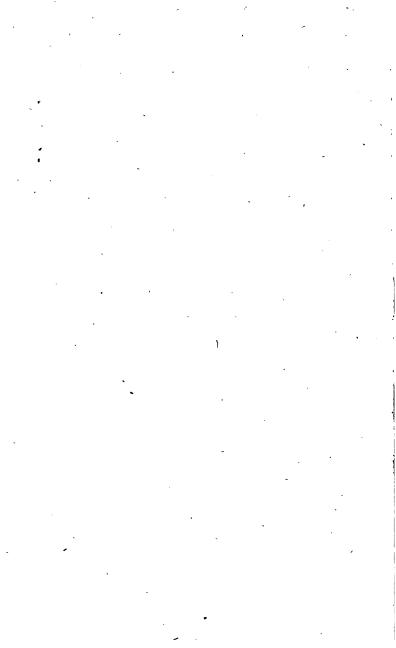

# Stapelia migta

o n

Dr. mife 6.

Gustan Theodor Jechner

Leipzig, 1824.

Beileopolb Bof.

49525,15

1857. march 11

follis Fund

## Borwort,

pher im Grunde Rachwort, namlich jum Die telblatte. - Ich wollte mein Buch, bas bie Belt feben follte, gern bie Dobe mitmachen foffen, und es bemtufolge mit einem Blumennamen taufen. Dierbei gerieth ich in teine acringe Berlegenheit. Ift nichts an einem Buche neu, foll's boch wenigftens ber Litel fenn. Run fand ber Rame fast aller Rinden Rlorens, bie ich fannte, icon auf Buchertitein; bas Wert, an welchem ein berühmter Botani-Ber jest arbeitet, ein Ausjug aus einem Spa fem ber Botanit får Schriftsteller, welche um neue Blumennamen verlegen find, mar noch nicht beraus, und überdieß, wer fand mir bet meiner geringen Bewandertheit im belletriftifchen Blumengarten bafur, baf eine Blume, bie ich noch für jungfräulich hielt, nicht boch, fcon mit bem Papier eine Bermalung einge-

gangen war. Was ju thun? Gludlicherweife befinne ich mich, einmal in einem Bederfchen Almanach gelefen ju haben: Guter Rath für biejenigen, welche nicht wollen, baf ihre Rinber mit andern gleichen Ramen führen: "Denne beinen Cobn Jubas Ischarioth. ", Zugleich, fällt mir ein, auf meinem Senfter ftebenbes, Exemplar, von Stopelia mirto, in bie Mugen, einer, Blume : bon, sombrer garbe mit grell untermischten lichten Flecken, Die einen Geruch, verbreitet, baff bie Nasfliegen aus Berthum, ihre Gier barquf legen. . Dun bachte ich., fa. menig je ein Christ sein Rind Judas-Ischarioth, so wenig wird je ein duftender Belletriftiter bas feine mit bem Ramen einer folchen Blume benannt haben. Dief lofte meinen. Zweifel. — Den Agefliggen laffe ich übrigens gern gewähren.

الأراب المراث المتعاد الما

Jan Hill Sugar

| _ | • | • | í | 9 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

. . .

. . .

. .

## Inhaltsverzeichniß.

| •                                 |      |               |        |     | Seite, |
|-----------------------------------|------|---------------|--------|-----|--------|
| Ueber ben Zan,                    | •    | •             | •      | . • | τ      |
| Der Gracomane                     | •    | •             | •      | •   | 17     |
| Encomigun bes Magens .            |      | •             | •      | •   | 23     |
| Mber Grab ift nicht tief,         | es i | ft ber 1      | encht  | nde |        |
| Buftritt eines Engele, ber        | nus  | (u <b>ģ</b> t | •      | •   | 34     |
| Entstehung bes Thaues             | ٠.   | ٠             | •      | , • | 39     |
| Ueber Die Claffification Der Beib | er,  | ein Pa        | 6qui A |     | 40     |
| Phantafie an bie Frauen .         | •    | •             | 1      | ,   | 6 t    |
| Ueber Definitionen bes Lebens     |      | •             | •      | •   | 65     |
| Der größte Runftles               |      | •             | •      | •   | 74     |
| Berfehrte Belt                    | •    | •             |        | •   | 83     |
| Ibee einer bobern Rochfunft       |      | •             | •      | ď   | 87     |
| Heber Schematismus ober Somb      | olit | •             |        | ٠.  | 114    |
| Ueber bas Berhaltnig von Runft    | , OI | 3iffen fc     | aft 'i | ind |        |
| Deligion                          | ٠    | •             | •      |     | 129    |

١

÷

| Bruchfiud aus einer Symbolit ber Regelfcnitte.   | •  | 158 |
|--------------------------------------------------|----|-----|
| Extrema sece tangunt                             | •  | 179 |
| Beifuch einer Entwicklung bes Organifationsgofes | ŧŝ |     |
| and frem raumlichen Symbol                       | ٠  | 180 |

:: · ::

## Ueber ben Sang,

Der Lang ift bie erfte Runft, nicht blos auf ber Erbe, fondern überhaupt auf der Belt. 3ft es bod. als wenn dem gangen Universum bei ber Schopfung auf einem Oberoneborn mare geblafen morden, fo bas jes lich breben muß in ewigen Kreifen. Macht nicht jebe Erde ihre Pas nach Raften und Bermogen, und felbit bie Sonne, ber megen ihrer Corpuleng ju viel Bewegung nicht gugumuthen ift, brebt fich um fic felbft, von ber allgemeinen Sangluft bingeriffen. Das unfre eigne Erbe betrifft, fo bat bie Urt 3meitritt, Die fie mit bem Monde im ovalen lampenhellen Tange faale macht, obnftreitig die erfte Beranlaffung gur Erfindung bes Balgers gegeben, ben man baber mit vollem Rechte einen bimmlifden Tang nennen tann. Un diese großen Beifpiele halte man fich und laffe. Moraliften und Mergte fcmagen, welche ben Tang verbammen, erftre, weil fie guter Sittenregeln fic gewöhnlich zwar im Ropfe, befto fchlechterer aber meift in ben verborrten Fußen bewußt find, lettre, weil fie nur ju mobl einseben, bag ber Cang bas einzige Mittel ift, uns, indem wir ben Winten der Natur

folgen, gefund an Leib und Seele ju erhalten, und fie baber burch benfelben um ihr ganges Berbienft tommen murben. Denn lehrt ihnen nicht ihre Ung= tomie. wie unfer ganger Ruß durchaus zu nichts weiter, als jum Cangen eingerichtet ift, wie ein Mustel baran für bas pas glisse, ein andrer für bas pas flore gebaut ericeint u. f. f., fo bag es auf jeden Rall eben fo viel Arten Das als Beinmusteln geben muß; wie ber Menfc blos barum Bebenfpigen und ein Gelent am gufe bat, bamit er auf ben Spigen Ad beben und den Juß gebührend ftreden tonne; wie ihm auch politrige Badenmusteln, oder wenig-Rens Stellen, funftliche baran angubringen, : mitge= geben find, bas Entrechat baran gu effectuiren, und wie in alle jene Musteln Rerven laufen, blos bamit fe, so wie ein Geigenstrich ertont, in die jum Tanjen geborigen Convulfionen gerathen tonnen. Mrgt weiß es, daß er bei einem Cangenden nichts an fuchen bat, ber ein Glas Bunich oder Limonade auf einmal hinunterzufturgen jeder Flafche: "Alle amei Stunden ein Egloffel," vorgieht; barum gebt er in Die Stuben, wo Leute matt umberfchleichen ober trag im Bett liegen: an biefen racht fic bie Ratur fur bie Bernachlaffigung ihres Billens; warum tangen Me Murren nicht? bann maren fie ficher nicht trant iber tobt. Es gibt boch gewiß auf der Belt feine beffere Motion, ulb tinen recht tafden Balger nad einer gut gestrichenen Geige. Wer souft gegen diesen Pang eingenemmen ift, broucht sich ja auch nur vorzustellan, wenn er einem Balle mit guseht, die Leute barauf, die sich die Woche hindurch krank geseffen, trieben sich blos des Schwisens und um den Saftes umlauf zu befordern, im Kreise herum, weshalb auch mancher noch mit Armen und Fußen dabei rechts und links nach Aermogen ausschlägt; und er muß die Sache ganz zwedmäßig sinden.

3ch für mein Theil wollte lieber ein bolgerner Rreifel fenn, den der Rnabe mit der Peitsche, wie und der Musikant mit dem Fidelbogen jum Tangen encouragirt, als ein grundgelehrter Mann, beffen Beine weiter nichts verrichten, als zu bewirten, baß ber Stuhl, auf bem er fist, ftatt vier, bann feche bolgerne Ruse bat. Mur barum ift ja bie Rugel bie vollfommenfte Gestalt, weil sie unendlich viel Beine sum Cangen bat, ja rundum blod aus folchen beftebt: benn jeder Punft gn ihr ift eine Bebenfpipe, auf ber fie fich breben tann und wirklich dreht, bei der leife= ften Unregung. Wir unvollfommne Wefen haben nur erft zwei Puntte mit biefer Geffalt, die ein alter Beifer die gottliche nannte, gemein; mittelft deter wir die treisformigen himmlischen Bahnen nachahmen follen; aber diefe beiden Organe find anch die edelften unfere gangen Korpere; wie zwei Konfuln einft ble gange Laft bes Staate, fo baben fie bie gange Laft

unfere Organismus zu tragen, zu lenten und zu res gieren, der ihrer Willfuhr unbedingt gehorchen muß; und wie an einer Radel der plumpe Kopf blos der Spise halber vorhanden ist, so hat auch im Menschen der Kopf nut in Bezug auf seine Fuße Werth, inwiefern er mittelbar oder unmittelbar der Kunst der Kunst der Kunst Bertharbert.

Es bedarf gar teiner tief eingehenden Berglet: dung, um den Werth, ben bie Cangfunft vor allen übrigen Runften behauptet, einleuchtend gu erfennen. Ber'bleibt vor einem iconen Gemalbe langer ale funf Minuten ftehn, dann fpricht er: "o munder's fcon," und geht weiter, und erzählt, er habe eine Stunde bewundernd davor gestanden; wer aber geht willig vom Ball, bevor nicht bas Abendroth vom Morgenroth abgeloft ift, und fagt dann, die Beit habe ihm nur funf Minuten gewährt? - Barum wird die Mufit mit einem fo lebendigen Gifer betrieben. als bamit icone Sande zeigen tonnen, baf fie fo gut auf den Caften tangen tonnen, ale die Rufe auf dem Boben? Barum haben fich fo große Sarmoniefunftler bilben muffen, ale damit fie große Opern fchreiben, aus benen fich Wiener und Sopfer machen laffen: ja man tann es ale bas Kriterium einer guten Dufit anfeben, daß fie hierzu tauglich ift. Wer von ben fconen herren befucht in L. aus einer andern Urfach bas Concert, als fich jum nachften Ball bort gu en-

aggiren : ober wenn er wirfich Gefdmad baran finbet, ift es boch nur, weil er weiß, oder vielmehr mit bem laufdenben Obre unbewußt abnet, baß bie Cone felbit nur in einem Cange ber fleinften gorvertheilchen bestehen, die dabei so gierliche Couren (Rlangfiguren) bilben, ale unfre größten Cangfunftler mir immen berauszubringen vermogen, fo daß ein Confunftlen eigentlich nur fur einen Tangmeifter ber Rorpertheile au achten, der in for fonft ungeordnetes Supfen Regel und harmonifche Ordnung bringt. Wer von den ubrigen hat nicht in der britten Stunde, wenn nicht fcon in ber ameiten ober erften bie Uhr mehrmals herausgezogen, mer fich nicht berglich nach der Paufe gefebnt, gleichfam einer Dafe in langer trodner Bufte, we er Thee und Gis gur Erfrifdung findet, wo bas Sturmgebraufe bes Beigens und Flotens endlich vera ftummt, fo bag er auch ju einem vernünftigen Worte tommen fann; weffen Ohren haben nicht ihre Ging laftarte an bie Augen abgegeben, und wer von allen jenen bat fich nicht bann bitter gelangweilt, wenn er auf bem großen bunten Beete' voll nach warmen; Strablen lechzender Blumen die feine nicht hinges pflangt fand. Wer aber hat je mahrend des rafchen Balgers feine Sand hinter der ichlanten Taille meggezogen, fie gabnend vor den Mund ju halten; mer von jenen, die nur die gufe auf dem rechten Flece haben, mablte mobl lange, wenn bort eine Bethovenfce Symphonie gefvielt wird und bier ein Duftlanth ob er bort in Sarmonicen fich wiegen wer bier ibie Rufe gierlich folentern foll? Ber fcwiste nicht wil: lig, bag ihm ber Schweiß zu allen Poren beraus: bringt, als mare er ein Rag der Dangiben, und fencht und fidhnt und gerarbeitet fic und lagt fiche unenblich fauer werden, daß der Buidauer, ber feine Abnung von der Aunst batte, inniges Mitfeid mit ihm fublen mußte: und bas Alles that er, ohne begablt zu merben; er latt fic bie Rleiber voll Grand Dabei merben, ben Krad mit Bache betraufeln; gertratt fic bie Soube am Boden, macht einen gangen Baidaning auf einmal fdmari, fpudt, wenn ber Schweiß nicht mehr gureicht, Blut aus Rafe und Mund, bat nichts, gar nichts bavon; nur alfo bet bobe innere Berth bes Tanges tann Urfach fenn, bağ er sich allem biefen Ungemach fo willig unterzieht. Mit Recht lagt fich aber auch in ber That ber Tang als ein Aufflng nach bem Simmlifden, Sottlichen betrachten, ale ein Streben gur Engelenafur : wir glauben Rlugel an baben , wollen uns in die Bobe fimin= gen: aber es wird nur ein Sopfen, weil und bie Laft unfere irbifchen Rorpers wieder gurudbrudt. Doch wir laffen es nicht an Ginem Berfuche bewenden, und erft wenn wir matt find bom vergeblichen Duben, laffen wir ab, und Mander fand feinen Simmel fcon in dem Aufstreben nach bemfelben.

Mit ber Dichtfunft murbe fic bie Cangfunft mirt. lich ichamen, beut zu Lage in Bergleich zu ftellen; abgerechnet, baß biefe boch wenigstens auf zwei glein: den, jene aber überall auf einem langen und turnen; Rube einherschreitet, fo ift and bie Cangennft eine. freie Runft; bie Dichtfunft aber im Grunde fa ledt: ein gunftiges Sandwert jum Bebuf bes Brobemerbs, wobet ich mich nur, beiläufig gesagt, wundre, bas bos Dichter nicht auch mit ben abrigen Bemerten in gleis dem Dafe in Cultur und Gelbftgefühl vorgeschritten find, und, wie ber Coneiber fich jest Reibermacher genannt miffen will, fo bas ichlichte Dichter im Berfemacher umanbern, und babei vaffenbe Coilber aushangen, damit man wiffe, bei wem man in nots kommenden Kallen etwas nach Mas und Inschutt 200 bestellen habe; auf welchen Schilbern bann etwa Apoll ber Patron ber Dicter, ju malen fenn murbe ale ein Schemen aus Saut und Anochen beftebenb, wie en mit feiner gura nach einer fetten Specifeite winft. oder wie er damit zu einer Sochzeit um ein Stud Sochzeitfuchen aufspielt, ober wie er fich mit ben Blattern feines Lorbeerfranges eine marme Suppe wurst. Man malt ja auch ben Baechus und Gilen auf abnliche Beife an bie Schenten , und man tonnte felbst bas Bilb biefer beut ju Tage für Apollo's ausa geben, um es als Emblen vor bes Dichters Eber auf Bangen; benn allerbings ibeint es, als ob Apoll mas

Pegasus, bem Pferbe, ganz abgeseffen ware, und Buchus wird ja auch häusig gemalt, auf einem gaffe ebten Beins sigend, und sich so ungeberdig beuehmend, als ob er's auf einen Schlud leer getrunten hatte, und demungeachtet einen Strahl des klarsten Wafers von sich laffend. —

Bar mobl erfannten auch die alten. Griechen, baß bie Tage, bie der Gottheit beilig find, nicht murdiger gefeiert werden tonnen, ale burch ,, fcongefchlungne felenvolle Cange, die um den prangenden Altar freis. 3m Grunde ift's auch heut' ju Egge noch nicht anders; Restigg und Balltag find eine, und die Boche - besonders je bober wir in ben gebildeten Standen hinauffteigen - blos Borbereitung ju foldem; nur trennt man die Gache jest mehr, und Catt um den Altar, wie ebemale, ju tangen, fest man fich, wenn fur bas Wefentlichere, ben Ball felbit, nicht noch nothige Bortebrungen ju treffen find, des Morgens eine Beile neben ben Altar, und bentt ba= bet wenigstens andachtig an ben Abend, und bann Abends wird ber Cang ohne Altar erecutirt: benn jum Unterfas von Weihrauch = und Morthengefagen braucht er nicht mehr ju bienen, ba jeder an ber Reien Theilnehmende feinen Darfum bei fich fubren fung. auch bat man ja an vielen Orten noch einen Dlas fur bas Buffet im Tangfagle ju erfparen. Der Gtieden Range mochten wohl auch einen gang audern Charats

ter tragen, als mire jesigen. Den Walzer tanntem jene antiten Leute gar nicht, wie sie denn überbaupt sich mehr um eine Objectenwelt außer sich drehten, als um ihr eignes Ich, wie mir thun, weil sich jeden jeht selbst als Centralpunkt tennt und achtet, der als solcher sich nur um sich selbst du bewegen hat, wie's denn im Walzer nicht anders geschieht. Mir geht's freilich, wenn ich hore, daß die Griechen und besonbers die Griechinnen teinen Walzer hatten, wie jenem Indianer, der sich wunderte, daß man in Englandlehen tonnte, da man ihm sagte, das Land habe teine Eocosnusse.

Es ist nicht, zu leugnen, wie überhaupt bas foone Geschlecht und häusig an feinem Gefühl für bas Schone — mithin auch für die eigne Schonheit—übertrifft, daß wir auch in der Schänung der Tanzstunst die Segel vor ihnen streichen muffen, Es ist mabr, wir drehen und gern auch einmal berum, aben wir jagen, wir reiten, wir sechten auch gern; dem Mädchen aber geht nichts über den Walzer, selbst nicht das neue Rleid, das sie dabei anhat, und ich din überzeugt, daß jedes Mädchen gern den einen Tuß hergeben: würde, sodald sie sich dadurch die Erzlaubniß erkausen könnte, mit dem andern noch zu walzen, da ja manche um einen Walzer übers Maß, mehr noch willig bingibt, das ganze keben, und so im eigentlichsten Sinne des Ports für ihr Leben ganz

walzt. Erinnere ich mich doch, in Saffavants Lebensmagnetismus gelesen zu haben, daß Madchen, die so gelähmt maren, daß sie für gewöhnlich sich beinahe nicht rühren konnten, sich fast ohne mude zu werden, brehten, wenn es zum Tanzen kam.

Wie fo guchtiglich fist jenes Madchen ba, und fceint taum etwas mehr gu feyn, als ein tunftreicher Sebel, angebracht an den Stridnadeln, fie in Bemegung ju fegen; ihr Auge friecht vor jebem es trefs fenden tubnern Blid furchtfam in fein Gebaufe aurud und ftredt erft nach langer Beit einen Blid wie ein prufendes Rublhorn barunter bervor, ob fein Stein bes Unftofes mehr im Bege liege: tivpe mit bem fleinen Ringer an fie, und fie lauft bavon, als ob eine Spinne vorn barauf fage; fieb fie braugen; trippelt fie nicht, als wenn fie mit einem Ameischen fbabieren gienge, und St. Andreas gelobt hatte, ber Spipe bes einen Rufchens nimmer ben Saden bes andern feben zu laffen: fieb diefes medanische Runkwert auf bem Balle wieder; nur ber Cang ift's, ber ibm Leben, ber ihm Geele einzufloßen vermag: ibr Eng reift fie jest von felbft mit fort, und fangt fcon beim erften Cone an ungebulbig nach bem Catt ben Boben ju ichlagen, bem mutbigen Schlachtroß gleich, bas beim Ertonen ber Rriegsmufit Die Erde ftampft, unwillig über ben Bugel, ber es noch gurudhalt. Rugfem fomiegt fie fich jeht in ben tubuften umfolinnenben Urm; alle Dustelwellen wogen frirmitt an ibr : ibr Ange glubt gunbend und entgunbet burch bie Gint ber fromben Blide; in Wort und Blid und ieber Bewegung fpricht fich's ans, baf fie fich einer bobern ablicbern Sobare angeborig fühlt. Und ift bet Ball nicht eine folde? Gied nicht die Titel Gottin und Engel fo gemein auf bem Balle ale ber Eitel einer Citopenne in teber Mepublif, find wir nicht alle fouft buftlofe Blumen, und fangen bort an, tros Mofdus und Colinfdem Baffer Bohlgerache au verbreiten; sieht nicht jeder und jebe ben alten Abam gang und gar aus und mandelt in einem neuen Leben mit einem nenen und vertideten Leibe im Simmel bes Ballfaals? Berben nicht alternbe bier mieber jung und gleichfam aufgelocht, werben nicht mancher Rungeln in Aderfurden für Rofen bes iconften Anri mins, ichlagen nicht an ieber Dame felbit Saare und Rleiber in Blumen aus, wachsen nicht ber Same oder Loceniosen die berrlichften Couten und Locen, bem Wabentofen die fconften wolltommenen Buben an; ja, wird nicht bas ummoglichicheinenbe moglich? ein Auß, wie ein Kameel, friecht, er wolle ober nicht; burd die Rabelbbemandung eines Duppenfonte, eine Summeltaiffe ftreift einen Wespenbalg über, ber feis fenbfte Dund fcmintt fich mit einem Engeislächein; ftelnharbe Stegen, durch Ehrlinenfuffe nicht erweiche bar, fomelgen fentemental von ber Brabe guderfages

Borte gewältigt; die schwarzeste Achenbrbbel bruftet fic, eine weißgewaschene Prinzessin; Lieidermachende Jünglinge entwickeln die sonst ewig zusammengefalterten Beine; der Pharmaceut bietet fatt Latwergen neben sußen Worten und Blicken noch sußere Zuckerplähchen. Wer halt das für unser gewöhnliches irdlesches Leben!

Es ift hiernach gar nicht zu verwundern, warum für viele Schonen ber Sommer die traurigfte Jahreds zeit ift, die es gibt, weil er ben Ballen gewohnlich ein Ende macht; amar bat man die Kreuben ber Das tur; allein wie menig Erfat vermogen diefe ju fgemabren. Der Sonnenaufgang, ja, er mag gang berr= lich fevn; aber die Sonne past es allemal ab, das fie noch fruber auffteht ale wir felbit, fo daß fie zwar bei bet Coilette unfrer Damen burchs Kenfter suffebt, umgefehrt aber fich nicht von diefen bei ihrer Toilette anseben lagt: eben so maligios verfahrt fie beim Un= tergange: fie nimmt gewiß jebesmal bie Beit baan mabr, mo die fpagierengebenden Damen gerade in einem eifrigen Befprache über einen Sut, Soub ober ein andres Stud ber menichlichen Bulfe begriffen find. fo baß biefelben nichts bavon gewahr werben. 60 machfen gwar auch recht foone Blumen im Commer, affein gerabe auf folden Stellen, wo meift nur Schaafe und Rube binfommen, bagegen auf den Spaziergangen ber Menfchen Begfaub den Blutbenfant refchlich erfest. Bas bat man alfo em Ende im gangen Sommer, bas uns bas Wintervergnugen bes Banges erfegen tounte; ber Commer ift bochftens als ein fcmacher Berfuch der Natur ju betrachten. und fur die Entbehrung des Canges in einer gewiffen Beit, in der mir neue Rrafte jum Wintertange fammeln follen, etwas ju entschädigen, und ale foldes verdient er unfre bautbare Anertennung; und blos beshalb mag and bie Sonne fo beiß im Commet fceinen, weil die menschlische natur eigentlich auf eine tagliche Schweißausleerung burch ben Zang angewiefen ift - ber hier, einfeitig phofifc betrachtet, gewiffetithien bas bemirten foll, mas bas Dreffen nub Suften bei andern Austeerungen - biefe aber im Sommer, wo der Menich ausguruhen bat, unterbrochen werben murbe, wenn nicht bie Sonne fich bier als Biaphoreticum ins Mittel fchluge. Gewiß ift auch die eigentliche Bebeutung bes Gprucht: "Im Schweiße beines Angefichts follft bu bein Brot effen," feine andre, als: du follft nicht eher effen, als bis du bich in Schweiß getaugt baft. :

Wollte man selbst gegen alle Vortheile beritalle ftodblind seyn, so murbe man boch nothwendig zue geben muffen, daß Balle die Arbeitsamteit ber jungen Maben auf bas Vortheilhafteste befordern. Maniche, die sonft teine Nabel anruhren und die Sande mußig in den School legen murbe, wird durch ben

Ball sum angeftrengtesten :Annststeiße aufgeregt und ibre Finger fliegen vor dem Balle eben so geschwind, als ibre Juse auf demfelben. Jedem Madchen gibt ein Ball acht Tage vorher und dann geistig noch acht Tage nachber zu thun, so daß die ganze Zwischenzeit von einem Balle zum andern entweder nur ein Dunzen oder eine Aussaat für die Ernte des Ballabends oder ein Nachessen von den Früchten desselben ift, die sie in der Nachessennerung und noch mehr in der Nachered genießt.

Man bente fich einen Maler, ber fich fcon 2Bo= denlang mit ber 3bee jur Ausführung eines Gemalbes berumgetragen bat, man bente ibn, wie er bie befte Leinmand, Die glangenoften Farben in allen La-Den aufzutreiben fucht, wie er, fast Effen und Trinten vergeffend, von feiner Staffelei nicht weicht noch mantt, einzig und allein mit Ausführung feines Bemalbes beschäftigt, bas ihm am Tage ber Ausftellung Rubm erwerben foll, wie er hundertmal übermalt, und retoudirt, indem er bas Bild, bas er im Beifte tragt, nicht fo gang, wie et mochte, anschaulich barauftellen vermag, wie er weiß, daß feine Idee gotttich ift, und wie et, wenn er nun julest alles geenbet hat, bas fefte Bertrauen begt, jeder werbe bei ben übrigen Gemalben vorübergebn, nur bei bem feinen ftehn bleiben; tann man fich einen folden -Maler lebbaft vorstellen, nun fo fete, man fintt bas

Malers ein junges Madden, ftatt der Staffelei den Spiegel, statt des Pinfels Nadel und Scherre, statt Leinwand und Farben Seidenzeug und Bander, statt des Gedautens zum Gemalbe die beste Idee, die ein Madden von ihren Reizen nur immer haben kann, und man braucht nichts mehr zum Bilde eines Maddenen, das sich auf einen Beihnachts voer andern großen Ball zurichtet.

Der himmel verzeihe ben tyrannischen Bateen und Muttern, die ihren Cochtern einen Ball verfagen tonnen, gewiß find mehr Madden am Gram über verfagte Balle gestorben als am Balle felbst; und wenn fich felbft eine oder bie andre die Schwindfucht auf bem Balle bolte, ift es benn nicht iconer, font aus bem Leben gu tangen, als frumm und gramlich am Stabe baraus fortzuschleichen , und ben einen Auß ein paar Jabre eber ins Grab gu'fegen, als ben anbern? Benn ein Mann im Folbe fallt, fo beißt es, er ift auf bem Bette ber Ehre geftorben; nun fur ein Madden ift ein Ball ein foldes Bette der Ehre, und ein madres Madden wird bem Tode burch den Cant. und fahe fie ihn leibhaftig vor fich, mit eben folden Muthe in die Augen febn, als ein Capfrer dem auf bem Schlachtfelbe, bochtens wird fie noch um Rrift au einem einzigen Balger bitten.

Grausam auch nenn' ich die Mutter, welche bie Cochter, die widerstrebende, die schmeichlerisch tofens

be, hinmegzieht mit Bewalt vom Balle, ehe noch ber Sahn ben Nachtwächter folafen gehen beißt. Barbarin, ruhrt bich nicht ber flebenbe Blid bet Solben, wenn bat fle ja fo fuß? - Du fcabeft bit, mein Rind, es ift genug fur beut, - bu wollteft wirklich fort, taum bin ich warm geworben - ja, ja, mich schlafert langft, und fieb, ber Bater fdilt - nur noch ben Cotillon, bann will ich gern bir folgen - nicht einen Walger mehr, bu baft bich 'noch ju fublen, du maffigit bich auch nicht, buwirft die Folgen fuhlen. Und fiehe, jest rufen die Rloten und Beigen von neuem die Paare gum munteren Reigen; ihr madelt von felber ber Auß; fußeste herr ber gangen Schaar tommt zephyrgleich auf ben Beben gegangen: mein schönes Fraulein, barf ich's magen? - Die Arme, fie muß es ibm abfolggen; und fieht ihn jammernd in ihrem Innern mit einer andern durch die Reihen schimmern; widelt ben Chawl voll Unmuth um, nnb fcmollt nun mit ber Mutter nach Saufe; es tommen, es tommen Die Vaare all, fie raufchen herauf, fie raufchen nies ber, bas Midden fiehet feines wieder.

## Der Gratomane.

Die niten Griechen ichrieben bie Ratur ab, beren große Charactere nicht burch ichnelle Gurfivichtift nache gemalt werden, fonbern burch langfame, bebachtige Buge: baber hatten fie auch nur wenig Bucher, abet meift gute. Der Baum, ber eine Ungabl von Aruchten bervorbtingt, bat fie meift unschmachaft und fauer, und die Blume, die fich fullt, verliert oft barübet ihren eigenthumlichen Beift, ben iconen Duft. Bei ben Griechen maren bie Bebanten lebene bige Geftalten und Wefen, die fie nur in Borte Bleideten, jum fie unter bie Menfchen einfahren gu tonnen, und das Gewand mar ein Griechisches fobe nes. In unfern Schriften mandeln Marionetten, bie erft butd bie Rleibung und ben außern Dut bas Leben nachaffen lernen follen, bie wicht von felbit manbeln, fonbern bei jebem Schritt ben Raben etfennen laffen, an benen ber Schriftsteller ibre Geften modulirt. Wie jest die Bruft fich nach ber Conutbruft richten muß und badurch freilich hectifch wirb, fo daß ihr Befiger - gang eigenthumlich bei biefet Rrantheit - ein langes Leben gwar ficher hofft, abet nicht erhalt: fo wird in unfrer Dichtung ber Ge bante jest von feinem Rleibe, bem Borte, bestimmt, ber Wers vom Reime gemacht, und ber Dichter hofft

bennoch Unfterblichkeit. Bei ben Griechen mar bie Baffe und Lever in berfelben Sand, und ber Schall ber erften hallte auf ber letten wieber: jebes Wort mar eine geschriebene That und Rind berfelben : mir Jernen umgefehrt aus Buchern hanbeln. Auf jebem Bemalbe ber Griechen mar die Gpur von der Aupferplatte ber Natur gn feben; wir bruden ein Gemathe vom andern ab, barum find jener Gemalbe fo Eraftig und unfre fo matt. Bie bei ben Griechen die Schatten noch banbelten und bachten, gleich ben Lebenden, fo waren auch ihre Borte nur Abichattungen bes mabs ren Lebens, die es nicht nachafften, fondern gleichfam fortfeten; unfre Bucher find eine anbre Belt, in bie mir die Geftalten verfegen, die mit der hiefigen wenig gemein bat. Wenn wir ben Simmel malen willan, fo wird es ein Meer von ungewiffem blauen Duft, burch ben taum einige glatte Engelegefichter binburchicheinen, gleichfam nur zu fagen, bas fer ber Die Griechen malten bie Seligen und fo antftand ihnen der Simmel von felbft. In ber Gries den Bergleichen murben nur verwandte Stamme auf einander genfropft; baber fie auch fich fortpffangen tonnten, bis auf unfre Beiten, und fruchtbar fich noch immer wiederholen; unfer Bis ift meift ein Dinos centaur, in bem bas Ungleichfte gum baroden Ungehemer verfnipft ift, bas aber nur einmal erzeugt, Munel engeftaunt, und bann als eine unftuchtbare

Difaeburt mit Ueberbruf angefeben wirb. Die Alten entlebnten ibre Bilder immer nur aus bem Menfchene leben ober ber Ratur, fie pfludten nur bie Bluten, Die biefe von felbft trieb, und fcmudten ibre Gleichs niffe bamit: und find die naturlichen Blumen icon gu gewöhnlich geworben, barum machen mir funftliche. bie von Weitem und obenbin mobl taufden tonnen, in der Nabe aber burch ben Mangel an geiftigem Duft verrathen, daß fie nur tobte Bufammenfehuns een finb. Bie überhaupt naturliche Gegenftanbe burch bas Mifroscop iconer und flarer merden. tanftliche aber ihren Glang und ihre Glatte verlieren, fo gewinnen immer bie griechifden Schriften, von Mannern geschrieben, die nur unbewußte Griffel bet Ratur ju fenn ichienen, burch genauere Prufung und in belleres Licht Gegen; die unfrigen aber, die meift nur burd funftlichen Firmis glangen, werben une fceinbar und folecht.

Ohne Burch bas Filtrum von taufend Runftregeln gelaufen zu fepn, floß die Aganippe rein und klat dabin, und wie die Griechen, ohne von Schnütleibern und Gangelbanbern etwas zu wiffen, schnie gerade Menschen wurden, die den Gott in der Brust trugen, so wuchs auch ihre Poesse frei and eigner Julie, die Runftregeln übend, obne sie zu tennen, der Sonne der Schönheit und Wahrheit mit diüthenreichem Stams mie entgegen; ja find nicht unfer meisten jenigen Wes

geln nur Kinder ihrer Poesie? Der schone grune Zweig ihrer Dichtung wird jest zur trocknen Ele gebraucht, nach der wir unfre messen, oder zur Zuchtrutbe, mit der wir sie ziehen und geißeln, ohne doch dieselben Bluthen daran hervorlocken zu können. Die Schriften der Alten sind unsterbliche Götter, die durch alle Beitalter dauern werden, der Parnaß und Helicon ihr Olymp und Ida; unste jesigen Schriften, zwar die Nachsommen jener, aber nur Sterbliche, die, vergleichbar den Blattern der Baume — wiers Oudla dardem — waste und abfallen, wie diese.

· Und ift es benn noch biefelbe Dufe, Die bimmli= fce Gottin, die ehemals wohl fich berabließ, und ben Dichter au ihrer Lorg brauchte, um fich den Menfchen verständlich ju machen; ift es benn noch diefelbe Dufe, die jest, jur Bublichmefter berabgefunten, auch dem Gemeinsten fich preis gibt. Schreibt man benn nicht oftere jest, weil ber Dagen leer, als weil bas Berg voll ist; weil Podagra ober Eragbeit an ben Stubl feffelt, gießt man die Langemeile auf bas Davier aus, die immer nur ein ihr gleiches Rind an erzeugen vermag im Lefenden; ftatt bag ber Degafus ben Geift mit fuhnen Flügeln gen Simmel erheben follte, wo er bem Gott bes Lichtes und ber Poefie naber ift, und bie Belt fich in fconern Anficten unter ibm ausbreitet. Ift nicht ber Dichter vergleichbar ber Olive? Rur bas Del ift gut, was

vom Strabl bes warmen Sonnengottes hervorgeloct von felbit laus ber Ueberfulle ber Frucht bervorbricht : nicht bas, mas burch ben berben 3mang bes Bedurf. niffes ausgeprest wird. Nicht bie Rruchte, bie grunen Zweige find's an der Palme, die am Biele ftebt, nach benen ber Dichter ftreben foll. Dem Griechen mar ein Lorbeerfrang genng für feinen Gefang, unb mas die Mufe ibm ichentte, verichentte er gern wies ber; noch nicht murben bamale ihre Gaben in eignen Buben nach ber Elle gleichfam verhandelt und gemeffen, nicht wie die Mild von der Gewinnsucht bet fraftige Gebante mit gleiß burch magrige Bufate verbunnt, und Spreu und Raden unter bas Rorn geworfen, damit ber Scheffel eber voll werbe. Der Grieche faete bie Rorner, die er aus ber Gottin Sand empfangen batte, frei und unverfälfct aus, und fo genießen wir noch jest die Früchte bavon, benn burch fein Unfraut erftidt fonnte Die berrliche Ernbte ge beiben.

Merker hat Apollo die Leper wieder gestohlen, die dieser, nach der Fabel von jenem, noch unberührt, empfing. Aber das zarte Instrument gibt raube unte mesodische Sono unter der ungeschiedten Hand, und die Saiten verstimmen sich mehr. Ja, waren die Saiten nicht golden, der Gott des Handels und Wanzbels wurse das schone Barbiton verächtlich weg.

## Encomium bes Magens.

Der Menfc ertennt im Allgemeinen viel zu wenig, was fur ein ebles Glied fein Dagen ift; und nur, weil es im Laufe ber Welt immer fo geht; bag bas wahre Berdienft hintangefest wird, ftellt man aber ben Magen Gebirn und Berg, bie von beffen Brot effen, von beffen Wein trinfen, und fich bernach un= bantbar genug aber ibn luftig machen. Das Gebirn befdwatt bie Leute freilich mit fconen Phrafen, nur baß am Ende nichts Reelles babinter ift; aber ber Magen, wie ein ftiller Beifer, fcmeigt und handelt barum befto mehr jum allgemeinen Beften; und wie bie Sonne, bie uber Gute und Bofe icheint, theilt er auch ben ibn verachtenden Gliedern Rabrung aus, bie, wenn er feine milbe Sand einmal von ihnen ababge, von ihrem aufgeblafenen Wefen in jeder Binficht gar febr gurudtommen murben; ja ber Degafus bes Bebirns murbe gewiß gar artig bie Flugel bangen laffen, wenn ihm ber Dagen feinen Safer nicht gur rechten Beit reichte. Der gange Leib ift ja eigentlich nur ein Excrement bes Magens, bas fic, wie eine Arufte, um ihn anfest, ein Belgwerf um ihn, bas ibn weich und warm balten foll, eine Schale, bie gans unnus und tobt ba liegen murbe, wenn bie

Ruß bes Magens nicht barin ware. Den Magen ausbem Menschen nehmen, hieße, ben Weisel aus bem Bienenkorbe nehmen; es wurde sich kein Glied mehr rühren; benn für wen sollte es doch arbeiten? und wenn das Sprichwort sehr wahr ist: plenus venter non studet libenter, weil ber Geist den Magen, während dieser in erusthaften Geschäften begriffen ist, nicht mit seinem Gewäsch storen darf, so wurde es gewiß noch zehnmal wahrer senn, daß ein vacinus venter, b. h. in dem auch nicht einmal mehr ein Magen wäre, gar nicht studiren wärde. Denn was der Kopf des Menschen hergiebt, läßt er immer blos, wie die Fliege den Gast aus ihrem Kopfe laufen, um Butter für den Magen wieder aussaus du können.

Mlerdings hat es Philosophen gegeben, die den Magen auf alle Weise herunterzumachen sich bennih: / ten und ihn als eine, in das reine Glas des Mensichen eingestoffene, die geistigen Biber störende Blase betrachteten; allein, abgerechnet, daß das meist Leute sind, die selbst nicht viel in den Magen zu steden haben, und sich somit gerade so wenig dataus machen, als einer aus dem Bentel, zu dem ihm das rechte Tüllsel sehlt; so sollten sie auch bedenten, daß alle diese geistigen Bluten, mit denen sie so doch prahlen, eigentlich nur Sprößlinge aus dem Magen sind; gewissermaßen nur sudlimirte Ructus, die, statt direct aus dem Schlunde hervorzusommen, erst durch

eine Menge Filtra, Gefaß: und Nerveufpstem laufen, bort ihre groben Sullen abstreifen, und ends lich aus dem Gehirn ohne torperliches hembe bervorguden.

Es ift allerdings mahr, der Magen mag fic nicht viel benten, aber marum follte er fic auch ben Ropf gerbrechen; bas Behirn ift ja fein Tagelohner, ber-- bie Felder fur ihn bebaut, wo fcone Ideen, Poeffe, Philosophie und bergleichen fruchtreiche Pflangen mehr wachfen, die zwar recht annehmliche Bluthen zeigen, aber am Ende doch nur infofern reelle Fruchte tra-Ben, als fie burd mannichfache Transfubstantiationen in Brot, Rleifch und Bier - Wein tragt biefer Gul= turzweig felten aus - ju Rus und Frommen bes Magens umgewandelt worden, der bem Gehirn bafur feine tagliche Gage gutommen lagt. Wenn nun lettres fich noch (wie man zu fagen pflegt).große Rofinen in feinem Dachtammerchen gegen ben Magen berans= nehmen will, fo ift bas gerade fo viel, ale wenn ein hungriger Phantaft im oberften Stod bem Bewohner ber unterften Etage glaubt, über bie Achfein wegfeben gu tonnen, weil er ihm über ben Ropf megfieht, und bennoch frob ift, ben Ongbentifc bei ibm ju genießen.

Sunger ift der befte Roch; wir verbanten ihm unfre sublimirteften, feinsten, geistigften Genuffe; er ift die Peitsche, mit der ber Magen den Geift jun Arbeit treibt, ber, wenn biese einmal tuht, gleich zum Einschlasen einherschleicht, oder gar wirklich eidschläft. Ein hungriser Mensch ist zu Allem fabig, ein satter zu gar nichts; benn jener wendet Alles an, ben Zweck seines Dasenns zu erreichen; dieser hat ihn erreicht; baher sagt auch ein berühmter Nasturphilosoph geradezu: hungern ist benten, doch wohl aus keinem andern Grunde, als weil das erste das lette allemal bedingt.

Unfre gange Cultur ift eigentlich blos ein Bros buft ber Thatigfeit bes Magens; er ift ein Gi, aus . bem fic allmablig alle Runfte und Wiffenschaften ent: faltet haben; wenn ber Magen fich blind endigte, fo baß nichts durch ihn hindurchpaffiren fonnte, fo mare es um alles Kortichreiten ber Gultur gefchehen, hatte man fich einmal vollgefüllt, nun fo borte alles Stu: bium auf, und die Welt lebte in einem traurigen Karniente fort; fo aber nimmt der Magen das, mas ihm geboten wird, immer nur auf eine Beile freunde lich bin; bann aber fagt er: geht mir mit eurem Rothe; er wirft ibn gur Sinterthur hingus und will etwas anders, und mo moglich etwas beffers, und fo wird ber Denich, um ihn ju befriedigen, immen wieder ju neuer Chatigfeit angeregt. Der Dichter, ber fich mit einer. Dbe an die Unfterblichfeit bas Butterbrot geschmiert bat, muß, um bem Magen bie Suppe ju reichen, icon wieder ben Geift angapfen,

Damit er einige Ideen über Liebe und Freundichaft Der bergleichen, mas gerade im Sandel gut geht, bergebe; mander wird vielleicht, um beffere Biffen gu haben, auch beffere Gebichte gu machen fuchen; ja mander, wenn er feinen Magen burch fonft nichts gu fullen weiß, aus Mangel an Talenten, jum Dichter werben burch bie Anmahnungen feines Dagens, und ein Aehnliches ließe fich hinfichtlich des Magens einfluffes auf die übrigen Runfte bebaupten. follte bebbalb auch lieber ftatt ber neun Dufen neun Magen binmalen und als Attribute derfelben bie appetitlichften Speifen aus allen Naturreichen, bei beren Unblid jedem, ber fich auf eine Anuk legte, bas Baffer im Munde jufammenlaufen mußte, wo er fic bann, um ben Appetit banach befriedigen an tonnen, ju ben größten Runftanftrengungen aufgelegt fühlen murbe; babingegen man bei ben Rufen, wie fie jest gemalt werden , Attribute fieht , wie die Lyra und anbre funftlerifche Juftrumente, Die gwar gut Unterhaltung bei einer wohlbefesten Lafel als Re= Denftude recht mobl beitragen tonnen, feinesmeges aber burd Aufregung bes Strebens nach ibrem Bes fit ein lebhaftes Feuer der Phantafie bervorzubringen vermogend fenn werben. Legt boch einem Doetafter auf einen Teller bas berrlichfte Gebicht, auf den ans bern ein fettes Sarbellensemmelden; er wird gewiß nach bem erften greifen - um fich die fettiggeworbenen ginger baran abzumifden. 34 bie meiften last das iconfte Gebicht falt, wen aber ermarmt nicht fcon bet Gebante an eine marme Suppe? -Alten ließen fich bei ihren Mahlgeiten Borlefungen Balten, welches von großer Sumanitat derfelben zeigt, ba fie mit bem Berru, bem Magen, jugleich ben Dies ner, bas Gebirn fpeifen ließen, obwohl nur einem Stlaven bie Rutterung bes lettern übertragen mar; wir icheinen umgefehrt bei Bortefungen burch baufiges febnfüchtiges Dundoffnen das Berlangen nach Speis fung bes Magens ertennen geben ju wollen. Bang gute Berfe merben baufig genug ale Emballage für noch beffern Rafe, ber bem Dagen bestimmt ift, gebraucht, aber umgefehrt ift noch fein Rafe als Emballage eines Gebichts gebraucht worden, weil man nie das Eblere jur Sulle des Unedlern berabwurdigen berf.

Das Mittagebrot ist das Centrum des Ledens, wie des Tages, nach dem alle Radien unserer Lebensthatigkeit hinlausen, in dem sie zur Auhe kommen,
und von dem sie umgekehrt wieder auslausen. Die Zwischenzeit zwischen Frühstud, Mittagebrot und Abendesten hatte für den Menschen wegsallen können,
wenn er nicht darin wieder bungrig werden mußte;
das seligste Wesen ware ein unendlicher Magen, der
nie voll wurde, der ewig effen können streilich nut
endlichen unvollkommenen Wesen tehnnen streilich nut wenige diese Seligkeit annaherungsweise erreichen; wir brauchten nichts zu seyn, als ein Sack, durch ben zum andern Dehre hinaus, was zum einen hinzeingienge, aber das unterscheidet und erhebt uns aber Polypen, die nicht viel mehr als solche Sace sind, daß wir ringsum mit weit kunftlichern mannigsaltizgern Fangarmen sur den Magen beseht sind, als diese, von welchen Fangarmen der Geist der geschickteite ist, der, indem er gar nicht thut, als ginge er auf Raub für den Magen aus, denselben am besten beschleicht.

Der Wagen ist das A und D der Schöpfung; die niedersten Thiere, Infusorien, sind nichts als Magen; die höchsten, die ohnehin nach neuern Entsdeungen blos Infusoriencoucretionen sind, sind es nur potenzirt, oder es sind Verwicklungen verschiesdengearteter Mägen, von denen die einen Luft, die dendern Tone, die dritten Licht, die vierten sonk etwas fressen, alle aber vom Hauptmagen, wie von einer Hauptstadt aus, ihre Funktionen erst zugetheilt erhalten baben. Der Mensch, so wie er in die West tritt, will essen, und wird gegessen, wenn er aus ihr tritt; überhaupt eristirt Nichts als ein allgemeines Fressen in und durch die West. Die ganze Welt ist ein Magen, der an sich selbst verdaut, und durch das Verdauen sich selbst auch wieder nährt, und seine Nahr

rungskoffe find auch mieber Magen, ble ba verbauen, mahrend fie verdaut merben. Das Mineral frift fich fatt am Sauerftoff ber Luft und am Baffer, es ift bis in fein innerftes Utom Magen; bat es fich aber einmal fatt gegeffen, fo meiß es nichts mehr zu thun und bleibt tobt liegen, mibrend es unter ber Mablzeit begeiftert Licht und Birme zu fprüben ver mag, mas unfre obige Behauptung beftatigt, bag alle Thatigfeit nur auf Berbanungetbatigfeit beruht, und baß hunger die Beltfeele ift, mit beren Erfterben bie Welt felbit ein fatter Stein baliegen murbe. Pflange frift mieder ben Stein und die Luft und bas Baffer dagu und fperrt auch einen Mund fur bas Licht auf; aber die außre Matur verfchenft nicht willig fo viel auf einmal aus ihrer eignen Borrathstammer und japft's der Pflange burch bunbert Doren wieber ab, und bas gange Leben ber Pfignge ift im Grunde blos ein Bant berfelben ums tagliche Brot mit ber Matur: bas Thier frift wieder bie Pflange und ber Menfc bas Thier; boch im Grunde bas Alles auch umgefehrt; und fo. gut man fagen tann, bie Offangen babe ber Schopfer blod als Gemufe fur Thier = unb Menfchenmagen bingeftellt, lagt fic auch burdfubren, die Menfchen und Thiere feven blos Stoffconvolnte, bie durch den Lebensproces geborig aufgelocert und praparirt werden follen, um nach bem Tode burch bie Saulnis ibren bochen und lesten 3wed au erfüllen d. i. gu Dangerhaufen ober fetten Schuffeln für ble Mfangen zu werden.

Gelbit barin fonnen wir einen Beweis fur bie Bolltommenheit des Magens finden, daß fait alle Rrantbeiten aus ibm ober feinen nachften Umgebuns gen berruhren, mas bem erften Unfchein nach wiberfinnig ericeint; allein es ift febr naturlich, bag bas geringfte Leiben eines eblen Organs in unferm Rot= per weit auffallendet nachtheilig auf unsern gangen ubrigen Organismus einwirten muffe, als bas eines niedern, baber feben wir benn auch, wie bem Men= fchen im Ropfe mandmal alle Bedanten unter einan= ber geschüttelt find, die Phantafie eine Metaftafe nach bem Berftande oder ber Bernunft gemacht hat, furg bie tollften Dinge fich in unfret Geelentapfel ereignen, ohne daß der übrige Rorper nur die geringfte Notig su nehmen fcbeint; es gehort gwar auch gu ben Aunctionen bes Rorpers, Gebanken aus Stoffen ju fecerniren, die die Unschauung barbietet, und man tounte baber theoretifch meinen, daß bet Rorper leiben mußte, wenn bas Gebirn biefer feinet Absonderungefunction nicht gehötig vorstande; allein es gibt ja in unferm Rorper mehrete Organe, beren Betrichtungen fich fehr leicht von andern ibertragen laffen, wenn fle in ihnen felbft nicht geborig vor fic gebn : fo auch bie Berrichtungen des Behirne. Benn der Menfd nicht im rechten Mage benft, nun fs

gebt er vielleicht bafur einmal ofter gu Stuble, ober fomist etwas mehr, ober verliert einmal Blut aus ber Rafe, ober mas weiß ich's, und bierdurch mirb ber Rugen vollfommen erfest, ben bas Denten für den Draanismus haben follte. Das geht nicht fo mit ben Berrichtungen des Magens, diefe tonnen nicht auf ben erften beften übergeworfen merden, nur er felbit weiß ihnen vorzuftebn. Befindet fic baber Der Magen fcblecht, fo ift gleich ber gange Organismus im Allarm nnb gleich fur ihn und fic beforgt: bie Bunge widelt fich voll bittrer Empfindungen in einen weißen Mantel und verfdmaht felbft den gudet= füßeften Eroft, ber Ropf erleichtert nach Rraften bem Magen fein Leiben, nimmt die Schmergen und ben Schwindel über fic, und entschlägt fich jeber anderweiten Gedanken; bas Blut lauft angftlich bin und und ber, der gange Deenfch gerath in einen trubfeligen Buffanb.

Man tonnte vielleicht in der Liebe einen Auffing nach dem Sobern zu finden glauben, ohne daß man den Magen als Luftballon dazu brauchte, allein gennauer betrachtet, ist die Liebe doch nichts, als eine Entwickelungstrantheit des Menschen für sein Jange lingsalter, wie das Jahnen für das Kindesalter, die sich durch Phantasieen, welche häufig Abends bei Mondschein exacerdiren, kund gibt, und am sichersten homdspathisch durch das Mittel geheilt wird, wedurch

fle zunächst erregt worden war. Popfiologisch tann auch wohl die Liebe in der Chat zu weiter nichts dies nen, als die größere Fettabsondrung des Menschen vorzubereiten, da der Magen, wenn er alter wird, doch nicht mehr anf Haut und Knochen ausliegen will; denn in der That fangt das Fett an reichlicher ans zuschießen, so wie die Zeit der Liebe vorbei ist, die wohl nur eine zur Abscheidung dieses Stoffes nöthige Gährung im Menschen vermittelt, und daher bei solschen, die schon von Natur viel Anlage zum Fettwers den haben, gewöhnlich nur in schwachem Grade ausertitt.

Daß übrigens der Magen, wenn er sonst Lust hat, das gelehrteste, geistreichste, philosophischte, poetischte, religioseste n. s. w. u. s. w. Wesen seyn könne, welches eristirt, nun das wissen wir ja alle seit Mesmers Zeiten. Fliegt nicht der Magen der Somnambule in Regionen herum, die hinter den Bretern liegen, mit benen der Verstand die Welt zulest vernagelt sieht, und sliegt kuhn über die Berge, an denen dieser stehen blieb; sieht, hört, riecht, fühlt und schmeckt der Magen nicht, als wenn er von Jugend auf nichts weiter getrieben hatte, und besser als die Sinne, deren Prosession es ist? ein solches Geinse ist der Magen.

Drum, o Magen, Ronig und Batet und Erhaltet bes Leibes, fep mit gepriefen: aus beiner teichen

Quelle schöpft Alles, was in unserm Organismus treucht und lauft und wächst und gebeihet; du theilest mit getechter hand beine Gaben aus, daß jegliches Glied nach seiner Arbeit und seinem Bedürsniß zur Genüge erhalte; du wirkest im Berdorgnen, aber die Schöpfung beiner Hände liegt herrlich zu Tage; was in und an uns ist, ist von dir, ja selbst unser Geist mit allen seinen Gedanken und Phantasieen und Träumen ist nur ein Spiegelbild beiner Herrlichkeit, der dein Thun in seinem Areise nachzuahmen sich mühet. Möge er nie vergessen, was er dir schuldig ist, und sein Dichten und Trachten deinem Dienste weihen.

Aber bas Grab ift nicht tief; es ift ber leuchtenbe Fufftritt eines Engels, ber uns fucht.

Jean Pan I.

Unfre mabre Liebe gegen ben Menfchen geht oft bann erft an, wenn er pon uns gegangen ift, und zwei innig vermachfene Bergen fublen's oft nicht eber, wie eng fie verdunden waren, bis der Tod fie pon einander rif, und bas gurudgebliebene es nun am Schmers und bem langen Nachbluten feiner Bunde ertennt. Oft ftirbt mit dem Menfchen ber Saß gegen ibn, aber nimmer die Liebe. Bie bas Goldforn nur erft glangt, wenn bie trage Schlade von ihm gefallen, fo ftebt auch ber Menfc nur bann erft verflart vor unfern Augen ba, wenn er feine Schlacke, ben Rorper, abgestreift hat, und glangenb erbliden wir in der nacht bes Todes an ihm die Sternbilber, bie wir an feinem Lebenstage überfaben und verfannten. Die Blute bes nachruhms ift eine Pflange, die gwar im Leben bes Menfchen murgelt, aber nicht eber an bas Licht tritt, bis er felbft in die Rinfternis gegangen. Erft aus feiner Afche treibt fie practvoll bervor und pflangt fic bann burch taufends faltigen Sagmen von Gefdlechtern gu Gefdlechtern

fort. Bevor der Mensch nicht gestorben ift, wird er seiner Unsterblichkeit nicht gemiß; kein Sterblicher trat in die Gotterversammlung des Olympus, ehe er den Weg zum habes gewandelt; die Pfeile der Mifgunft und Berläumdung horen nicht eher auf, ihn zu verswunden, bis er im Wasser des Styr gebadet.

Aber fage: mas hilft es uns benn, menn uns and ber Beibrauch bes Nachrubme noch auf Sunberte von Jahren gur endlich boch gerfallenden Du= mie einbalfamirt? wie es ber Blume nichts bilft, menn ihre Bohlgeruche noch eine Beile bauern, nache bem fie felbst gewellt ift; wie es ber Saite nichts bilft, wenn ber Con, an deffen Gemalt fie gerfprang, auch noch lange nachhallt; fie wird fortgeriffen von bem Instrumente und wird teine Delodiegn wieber tonen. Die Parge burchichneidet mit dem Lebendfaben auch jugleich die Rervenfaben, die uns ems pfindend und fublend mit det übrigen Natur ver-Endpfen. Bobl thun und die Dornen web, bie unfer Berg im Leben verwunden; aber, wenn wir uns unn langfam an ben Bunben verblutet baben, wiffen wir nichts mehr von ben Rofen, die man und noch über das Grab pflangt. Wohl brennen die Ebranen oft beiß, die der Lebende fo baufig bem Lebenden ents lodt; aber von den Thramen , die man bann auf unfer Grab Weint, bringt feine butch bie ftarre Gierinde, die der Cob.um unfer Berg gelegt, und fagt und,

daß uns jemand noch liebt. Wenn dem Edlen, der im Leben vielleicht ofters nicht wußte, wo er sein Haupt hinlegen sollte, der Ruhm nach seinem Tode noch prächtige Tempel bant, was hat er davon, als daß andre darin wandeln, und sich ihrer Herrlichkeit freuen, ihm selbst bleibt doch nur die kleine sinstre Kammer des Todes.

Gollen wir benn nicht flagen, wenn wir feben, wie ber Tob bei feiner Sammlung von Erdenbluten nur' ju oft nach ben fconften Eremplaren am erften greift, und eben baburch bie Erbe um ben beften Samen bringt, ben biefe hatten ausstrenen tonnen? menn wir feben, wie alles Schone, Erhabne bem Abgrund queilt, von bem teine Auftapfen gurudführen, ber Sabrtaufende verschlungen bat, und nur Augen= blide wiedergebiert? Der Tob geht umber, mit fürchterlicher Rube; er rubrt mit feinem Gifesfinger an das warme herz bes Junglings, und es etstarrt mit allen feinen Bunfchen und Soffnungen Traumen und fein Engel geht weinenb fort und lofde die Radel; er aber wirft ben blaffen Leichnam rubig auf ben Maer, von bem tein Same wieber aufgeht, und mandelt weiter, und nimmt bas blå: bende Kind- aus der Mutter Armen, die verzweifelud bent letten Ruf auf die blaffen Lipven brudt; die Belle hat es faum aus bem Meere ber Uneublichtete beraufgefpult an die bunten glangenden Geftade bes Lebens, so wirft er es zurack in den Abgrund der Wernichtung und der ewigen Nacht, aus dem es nimsmer wieder auftaucht. Seine Speise ist Verwesung und sein Trank die Thranen trostloser Matter und Bräute. In den Morgenhimmel unsere Hoffnung wirft er seinen langen schwarzen Schatten, der immerfort zunimmt, und zuleht selbst uns die Sonne und die leuchtenden Sterne verhüllt; als drohendes Gespenst steht er vor dem gehofften Paradiese eines bessent steht er vor dem gehofften Paradiese eines bessent zuhm wer sagt es uns denn auch, daß das dunkle Thor in einen ewigen sonnenhellen Lustgarten führe, und daß der schwarze Engel der Vernichtung der Thürhüter einer Wohnung von Engeln des Lichts und von Seligen sen?

Wenn der Rosengarten nufrer Lippen und Wangen entblattert ist; wenn das verwelkte Auge nicht mehr nach Lichte durstet, und der Lichtstrahl, der hineinfallt, keinem Gedanken mehr begegnet, der ihn faste, und zur innersten Seele trüge; wenn im Ohre, dem kleinen Resonanzboden des Alls, kein Lan mehr eine verwandte Saite sindet, die er rühren könnte; wenn die Glut des Lebens die Adern nicht mehr zum Pulse schwellt, und seine Ehde und Fluth nun stock, weil ihm die Gestirne des Leides erloschen sind, wenn kein Weinen und kein Lächeln der Geliebsten mehr auf dem erblasten Gesichte die verwandte

Regung hervorrnft, sind und dann nicht elle Flügelgenommen, die und, selbst nur verpuppten Staub, über den Staub empor trugen, und tächt fich dann nicht fürchterlich an und das Irdische, das wir, selbst nur seine freigelassenen Kinder, die eine Weile auf einer bunten Insel spielen durften, zu beherrschen wähnten, indem es uns mit seinen gewaltigen Arsmen wieder umflammert und zermalmt?

Doch fille! was zagft bu und zweifelft? Warum bleibst du bei der Nacht siehn, die nach bem Aage folgt; es tommt auch wieder ein Morgen nach der Incht. Halte nur einen Stern fest, wenn du amfünstern Acheron stehst, und tein Ufer jenseits siehst, zu dem dich dein Schiff tragen tonnte, den Stern des Glaubens; sicher erreichst du dann Edens Gesilde, wa Psyche schonere Zingel erhalt, die ihr nimmer wieder gerandt werden.

## Entftehung bes Thaues.

Mora fouf die Blume, fleidete fie in ein Gewand, in den glanzenden Regenbogen getaucht, gab ibr atherisches Licht zu trinfen, legte fie ber großen Allmutter in ben Schoof, und fagte: lag mein Rind nicht barben! Die Blume fühlte bie Gelinfeit des Dafenns, und fentte bas garte Saupt gur Erbe nieber, als fanne fie, welchen Bant fle ihrer Schopferin geben fonnte. Und wie nun Chloris fich noch über fie binbeugte, mobigefallig bie garte Geftalt betrachtend und fich ber eignen Schopfung freuend, fiebe, ba bob bie Blume ihr haupt, breitete ben heitern Reich aus, und gur Gottin brangen fuße Boblgeruche auf, die die Blume ihr, ein Opfer, entgegenbuftete; denn fie batte diefelben beimlich aus bem flaren Lichte, bas ibr Chloris ju trinten gereicht, und ben reinften Gaften, die ihr die Erbe geschentt, gubereitet. Die Gottin aber verstand die bantende Sprache des Blumleins und bas herz im Innern ward ihr bemegt, und eine belle Kreubentbrane fiel aus ibren Mugen auf die blubenben Blatter. Die folog bie Blume in ihren Reld ein, und noch jest bewahrt ffe ffe gleich einer Perle, mit ber fie fich jeben venen Morgen fimniat; benn aus ber Wonnethräne wath der fegensreiche Thau:

## Hebes die Classification ber Weiber.

## Ein Pasquill

Nach neuern gelehrten Untersuchungen fcheint ber Menich weiter nichts zu fenn, als eine funftliche Da= ftete, bie der große Roch der Natur, ale fein Meifter= ftud, aus dem Fleisch aller andern Thiere fo gufam= menbut, bag man teins vorschmedt; nur beim Beibe ift ihm dieß weniger gelungen; denn ein feiner Renner fann ba manche Theile noch recht gut berausfomeden, J. B. Taubenaugen und Schlangenherzen, Elfterjungen, Rabenblut u. f. m. Dan ift. baber auch noch in Streit, ob man bas Weib wirflich in aller Korm jum Menfchengeschlechte ju rechnen habe, und im vorigen Jahrbunderte murde eine eigne Difs fertation barüber öffentlich vertheibigt, worin bas Gegentheil aus ber Bibel bemiefen war. Die Grace ift unftreitig von Wichtigfeit, ba es doch bem Menfoen nicht gleichgaltig fenn tann, ob er ein wirfliches, wenn auch (1. B. nach Ofens Raturphilosophie S. 2375.) etwas migrathenes meufdliches Gofcopf neben fich habe, oder vielleicht blos ein etwas pretentibfes, unartiges Sausthier, bas ibm ju feiner Detonomie freilich unentbehrlich ift, und bas er nur befbalb nicht maltraitiren barf, weil es wegen zu schwacher Constitution nicht viel verträgt, und leicht in eine Art diabetes lacrymalis verfällt; obschon, wenn man den Ban des Weibes in Erwägung zieht, man beinaho teleologisch zu schließen gezwungen ist, der Mann sep bestimmt, zu schließen gezwungen ist, der Mann sep bestimmt, zu schlagen, und das Weib, sich dadet passe zu erhalten, da ja in jenem offenbar Anochens und Mustelsubstanz die Wertzeuge dieser Arastäuses rung, in diesem aber das Fettpolster, um ein Ueders maß derselben unschällich zu machen, überwiegt; und im Grunde sindet sich ja auch dieß Berhaltniß bet allen Boltern, die noch den Stempel der Naturlichz teit tragen, in praxi ausgesprochen.

In der That kann uns hier Sprach = und Wolkergeschichte schon sehr belehrende Fingerzeige geben.
Bast in allen Sprachen sinden sich Spuren, daß bast
Prädikat Mensch mit Bestimmtheit bisher nur dem Manne zuerkunt wurde. Ich brauche nur auf die Französische zu verweisen, wo man sogar für Mann kein andred Wort als homme hat, was doch ohne Zweisel and:utet, daß man diesen vorzugsweise fün einen Menschen gehalten; hätte man sich vor einem Misverständnisse gefürchtet, so wurde sich gewiß leicht noch ein besondrer Ausbruck sur Mann haben sinden lassen. Auch im Deutschen, wo man Mensch allere bings für beide Geschlechter braucht, schien man dach undewust die Nothwendigseit zu fühlen, das Weibe

vom mabren Menfchen, bem Manne gu fonbern, und unterschied es alfo baburd, daß man bier bem Borte Menich, ben Artitel bas vorfest. Diefe Andentun= gen, bie noch andere Sprachen treffen, find icon von Michtigfeit, ba ber Sprachgenius die erften natur= lichen Ibeen ber Menfcheit immer am reinften aufbe= mabrt. Jedoch mehr noch ale bieß, beweift die That felbit, welche enorme Kluft man von jeher zwischen Menfchen und Weibern gefest bachte und noch benft. Non ungabligen will ich nur wenig Belege auführen. Bei ben Indianern in Buiana muß die Frau bem Manne, wenn er auf die Jagd geht, die Sunde nachtragen , bamit bas arme Bieb nicht mube mirb; und wenn fie noch jung find, fo muß fie ihnen auch un= terwege die Bruft geben. - In Loango barf die Frau nicht anbers als fnieend mit bem Manne re-In Perfien find die Damen von ber Poefie Die Perfer fagen: wenn bie Benne ansgeschloffen. Erdben mill, fo muß man ibr bie Reble abichneiben .-Bei ben Samojeben durfen die Beiber nicht allein nicht am Tifche mit bem Manne effen, fonbern er fricht, einige gartliche Abende ausgenommen, nicht einmal mit ihnen, fonbern laft fic Alles an ben Augen abfeben. - In ber fublichen Salfte von Afrita balten viel Saupter und Kurften gange Scharen von jungen Mabden, wie von Lammern, Ruben und anbern Thieren, und laffen alle Sage einige für ihre Tafel schlacken. — Wenn bei einigen mergenlandla schen Boltern jemand gezwungen wird, seiner Fran oder Tochter zu erwähnen, so seht er allemal mit Erlaubnift, oder eine andere Entschuldigungsformel hinzu, wie wir hei Gegenständen, von denen man nicht gern spricht. — Die Rabbiner sagen: Gott schuf den Abam Anfangs mit einem langen Schmanze; als er ihn aber nacher answertsam betrachtete, duntte ihm, berseibe wurde ohne den Schwanz hubscher sepn. Weil er aber doch von seiner Schopfung nichts verz lieren wollte, schnitt er den Schwanz ab, und bildete ein Weibchen daraus: und daber soll die niedrigere und schlechtere Natur des weiblichen Geschlechte kommen.

Wie gesagt, das sind blos Fingerzeige, wie man die Sache bisher genommen hat; eine gründlichers Untersuchung aber, um die es und hier zu thun ist, der Frage, welche Stellung das Weib gegen den Menschen einzunehmen habe, erfordert eine unmittelz dare Wetrachtung des Weibes selbst. Hier kann man auf zwei Wegen dorschreiten, indem man entweder von der physischen, oder von der psychischen Seite das Weibes ausgeht. Nun läßt sich aber auch die Frazzeite dasseht, oder ab diese nicht in der Abat, so under Seite dass deutend sen, daß sie gar nicht in Betracht gezogen werden dürse. Es ist dies kelneswegs meine, als

eines unparteitichen Berehrers bes foonen Gefolechts, Unficht; indeß ber Bollftandigfeit halber tann ich boch eine, fich hierzuf beziehende, Meinung nicht übergehn; fie ift folgende:

Wir betrachten bas Weib gewöhnlich von einer gang falfchen Geite. Das, mas wir an ibm gu beachten pflegen, ift ja eigentlich blos ber bienfibare Duppenbala vom eigentlichen mefentlichen Theile. namlich bem Rleide, welches die mabre Verfonlichfeit bes Beibes ausmacht. Brauchte benn ein Belb einen Rouf, wenn nicht überhaupt jede Saube einen Saubentopf und jede Perude einen Verudenftod baben muste, und feben wir nicht wirklich, das bazu ber weibliche Ropf gang portrefflich geformt ift, eine Baube ober einen Sut immer in ber gehörigen Racon und Rundung gu erhalten; und daß das Gebirn im Beibe im Grunde feine andre Berrichtung bat, als au einer Are Batte ober Berg gur gehörigen Ausfullung bes Ropfes ju bienen, damit bie Saube fein glatt baran anliege; ja daß ber etwa barin figenbe Berftand nichts weiter fep, als eine bienftbare Sonbrette bes Rleiberensembles, beren ganges Gefchaft Tag und Racht in nichts Underm befteht. als eben får geborige Confervirung und Ajustement ber Rleiben an forgen; und, wenn fie etwas anders thun foll. eben fo murrt, wie eine Rammerinngfer, ber man sumuthen will, die Stube ju fceuern, was ja auch

nicht für fie gehört. Offenbar bient fogar bas Gelent am Salfe ju nichts anderm, als daß bie Saube, wie an einem Bratfpieß, nach allen Geiten gegen ben Spiegel gedrebt, und fo der Anpus berfelben baran gar gemacht merden fonne. - Burde fich benn ein Beib von Schnurleib und Schuben fo erbarmlich zwicken und qualen, ja ungefund bruden laffen, wenn ibr Leib nicht der gang unwesentliche Theil von ihr mare, ber' fich von Rechtswegen nach bem Willen feines Bebieters, bes Rleibes, modeln muß. Richts ift in ber That mabriceinlicher, ale bag ber Schopfer, um bas Rleib, bas beim Manne gang untergeordnet ift, au entschädigen, ihm auf ber andern Seite bas Beib als Gllavin ober ale eine Art Gliederpuppe untergeordnet babe, damit es fic baran in iconen Ralten= murfen üben, und 'überbaupt allen feinen Launen daran freies Spiel laffen durfe, da es ja blos auf das Aleid aufommt, ob eine Krau fpagieren, oder in die Kirche geben, oder überhaupt fich feben laffen barf. Bir brauchen die Beiber felbft nur ju beobach= ten; mas beachtet und beneibet benn eine an der an= bern fonft als bas Rleid: und fallt es irgend einmal einem Manne ein, an einer auch etwas weiter, als bas Rleib betrachtensmerth ju finden, fo pflegen fic alle übrigen Beiber über ben folechten Gefcomad beffelben ju munbern, und, indem fie um fo großere Sorgfalt auf ibre Aleider wenden, feinen Ge

fomad auf bie mabthaft wefentlichen Stude ibres Selbst binguleiten. Gine Rrau legt ber anbern im Bergen, gestande fie's felbst nicht offentlich, gewiß nur dann reellen Berftand bei, wenn fie biefelbe einen gefchickt und geiftreich arrangirten Angug tragen fiebt. baber boch offenbar die eigentliche Seele bes Beibes. in wiefern davon gefprochen werden fann, im Rleibe fist und ihr übriger Leib nur gemiffermaßen als ein Anochengeruft zu betrachten ift, an bas fic bas Rleid, als der mabre Leib, das mabre Rleifch anlegen tann. Und nur barum hat man fichet auch gegen bloke Salfe, Bufen und Arme ber Beiber fo geeifert. wie man aus derfelben Urfach gegen die Gaulen in bet Baufunft fich ereifert hat, die nichts zu tragen haben, obgleich ihre urfpringliche Bestimmung blos barin besteht, dienstbare Trager der Dece ju fenn; baber benn auch die Weiber, um gegen diefe Regel in ber Saulenordnung nicht ju verftoßen, wo moglich an jeden Finger wenigstens einen Reif fteden, bamit er nur etwas zu tragen babe. Bare bas Rleid urfprungs lich, a priori, wie eine Seifenblafe gestaltet, fo tonnte auch das gange Beib unbeschadet ihres Befens tugelrund und ohne Erfer und Ausschweifungen an threm gangen Leibe fenn, ja fie mußte fo fenn, wenn fe nicht fur bodrig und ihrer Bestimmung folecht entsprechend, für ein monstrum per excessum, at halten fevn follte.

Es ift wohl nicht ju languen, baß diese Theorie, bie bios einen Factor bes Weibes in Erwägung zieht, sehr einseitig ift, eben so einseitig, als Materialismus und Idealismus für sich in der Philosophie, die auch nur eine Seite des Manschen allein gelten lassen wollen, da doch die Wahrheit in der Mitte liegt, und wie Geist und Leid gleiche Dignitat beim Menschen haben, eben so gewiß auch Leid und Rleid beim Weibe; wenn ich selbst zugebe, daß letztes die ideale, erstres die reale Seite desselben sey.

Nach Abfertigung diefer Meinung, die ja weiter nichts als gute Fepen am Weibe läßt, trete ich num der Lofung meiner Aufgabe näher, und berühre zunachst die psychische Seite; wo ich inden nur auf ein Hauptunterscheidungsmertmal aufmertsam machen will; es ließen sich derer mehrere anführen; allein Naturforscher verlangen zu ihrer Classifikation hauptsächlich physische Charactere; die sich auf das Psychische grünzbende Lebensart der Geschöpfe gehört nach vielen wicht zu ihnen selbst.

Ich glaube, es bedarf teiner großen Aufmertfame teit, um einzusehen, daß das Weib nicht durch verständige Willführ, fondern nur durch begehrende Inftintte geleitet wird, ober wenigstens daß erstere nur ein fleiner früpelhafter Zwerg sep, mit dem lestren nicht viel Komplimente macht; dagegen beim Mensicht viel Komplimente macht; dagegen beim Mensichen nach allen Philosophen das umgetehrte Verhalts

niß Statt flubet, mo ber Inftintt gleichfam nur eine Mafe, und noch baju eine febr fcblecht riechende, bes Willens und Berftandes ift, um nugliches Wildpret bamit auszuspuren. In biefem Bezug fagen benn auch die weifen Gefegausleger unter den Braminen : Die lufternen Triebe des Beibes find fo menig gu 'er= , fattigen, ale das Feuer mit holg, bas Beltmeer mit Stroment, oder' bas Reich bet Todten mit fterbenden -Menfchen und Thieton. Die Musbrude find etwas ftart, inbeffen mochte ich boch in der That feinem Manne rathen, ber da weiß, wie gefahrlich es ofters ift, den Inftintteaußerungen felbft ber fanftmuthigften Thiere in ben Weg zu treten, feiner grau, bie etwa nach einem ichonen Rleide ober Shawl ober fonft bergleichen Berlangen befommt, nicht zu willfahren, waßte fie auch eben fo wenig vernunftigen Grund ans augeben, marum fie ein fo ungeheures Berlangen nach einem rothen Lappen tragt, ale ber Truthabn, warum er fich fo darüber etboft. Bon diefem Inftinfte muß unter andern die große Rinderliebe der Beiber abgeleitet merben; benn beruhte fie auf etwas andern, als bei ben miebern Gefchopfen, fo mußten bie Rinder babei vernunftiger und ihnen guträglicher, als von diefen, nicht aber unvernunftiger behandelt werden; eigen ift es in ber Ebat, wie fich biefe Liebe ausspricht; fo wie nach Reuern jebes Rind fcon in ber Mutter vom erften Reim bis gur Bollenbung

alle mogliche Stufen ber Thierbildung burchlanfen muß, fo glaubt auch bas Weib, wenn bas Rind nun als Menich and Licht getreten, ihm feine mutterliche Liebe nicht beffer beweifen gu tonnen, als baß es me= nigftens in ben Benennungen den gangen Curfus noch einmal von vorn mit ihm anfangt: mein Burmchen, fleine Rrabbe, i du Rrote, mein Puttchen, mein Mauschen, mein Monschen, mein Mutichen, mein Ralboen, mein Lammoen, mein Schafden, mein Randen, mein Meffchen! freilich wenn bas Rinb ein= mal fo weit beraufgebildet ift, muß dann gewohnlich. der Bater die weitere Fortbilbung burch die größeren Racen übernehmen; wo bann noch Schops, Schwein, Maulaffe, Davian, Gfel, Dferb, Ochfe, Buffel ober bie ganze Sippe Rindvieß auf einmal burchzumachen find; und ba mag es benn wohl tommen, wie biemeiften Diggeburten baber entfteben, bag ein Rind in der Mutter binfictlich eines Theils auf einer Thierstufe steben bleibt, die blos ein Durchgangspuntt fur daffelbe fenn follte; fo auch nach ber Geburt. bie moralifden Diggeburten baber entsteben, baß ein. Rind nicht über eine ber Stufen, die es die Meltern burchlaufen ließen, heraustam. Die es nun aber bem Rinde; wenn es noch auf der Stufe des Burma dens ftebt, aus großer Liebe ber Mutter ergebt, ift wirklich ein flaglicher Apblid. Mit einem Bulpa augeftopfelt, und in ein 3mengehabit gepreft, bamit

für fie fo unentbehrlichen Fenchtigfeit nach Billfur au - vermehren und einzuschränfen; ein Wermogen, welches mit feltnen Ausnahmen ben Dannern gang abgebt. 3ch thue bei diefer Gelegenheit einen Borfolgg, ber von Landern, wo es an Salzbergwerten mangelt, gewiß beherzigt ju werden verbient. Es ift befannt, bag Ehranen eine ziemliche Quantitat Rochfalg enthalten; warum benust man alfa nicht bie Thranenface ber Weiber ju Geminnung beffelben, ba fie gewiß ergiebigere und perennirendere Quellen barftellen murben, ale man fonft nur irgenbe finden tann, und die Runft, fie noch ergiebiger ju machen, burfte in ber That auch nicht fo fcmer fallen. burch, daß man hier einem Schofhundchen auf ben Schwang trate, fonnte man icon fo viel Salg ge= minnen, um ein Stud Butter gu falgen; bort tonnte ein verfagter Ball wenigstens ein Connchen Beringe falgen und ein ungetreuer Liebhaber hielte gar eine gange Saushaltung auf ein paar Jahre mit Galg frei. Somit murde auch ber Ausbrud; fein Brot mit Thranen effen, an Bedeutung gewinnen, indem es fo viel biege, ale es blos mit Salz effen, mas fich ohnehin haufig bedingt. Bevor ich biefes thranen= reiche Rapitel foliege, muß ich noch recht inftandig alle Beiber bitten, benen an Erhaltung ihrer Befundheit gelegen ift, ja recht forgfaltig auf die Offenbaltung ihrer Thranenwege Acht gu geben, indem ich

aberzengt bin, daß eine Verstopfung derselben teine andere Folge, als allgemeine Wassersücht haben könnte, die in der Zurüchaltung einer solchen Menge von Feuchtigkeiten ihre sehr naturliche Erklärung fände. Ich mache junge Aerzte auf diese, die jest noch zu wenig beachtete, Ursache der weiblichen Wasserstucht ausmerksam, die zugleich erklärt, warum die Wassersuchten im Allgemeinen häusiger bei dem weihelichen als bei dem männlichen Geschlechte sind.

So wie nun auf ber einen Seite die hohe Ause bildung bes Thranenorgans bas Beib vom Manne unterscheibet, fo fondert es fich auf ber andern Seite von demfelben eben fo fehr burch bie außerordentlich dervorgehobene Kunktion des Zwerchfells und durch eine mahre Birtuofitat in ber mufifalifchen Bearbeis tung biefes Inftruments ab, ju ber es bet Mann nie bringt. Das beruhmte Runftftud jenes alten Da= lers, ber in einem Ru aus einem weinenben Gefichte ein lachenbes machte, wiederholen die Weiber ohne fonberliche Dube an einem Tage mobl zwanzig mal. und wenn wir am himmel fo baufig plotliche Wetter veranderungen bemerten, obne nur im entfernteften die Arface bavon au ahnen, tonnen wie auch wohl in bem Gefichte der Beiber einen Abglaug bes Sime mels finden, da bier im Aleinen gang baffelbe, was bort im Großen vor fich geht. Jest gießt ein ganget Thranenftrom uber bas mit finftern Bolfen bebedte Splicht berab, den Augenblick darauf bricht die Sonne mit einem freundlichen Lidgeln burch die Wolfen, und wiederum, ebe es fich der Beobachter verfieht, überschüttet ihn ein hagelmetter mit Donner und Sturmmind und tein Barometer zeigt diese Beraudestungen im Boraus an.

Es icheint übrigens bei ben Beibern bas Lachen noch einen gang befonders wohlthatigen, freilich bis jest unerflarten, Ginfuß auf die Confervirung ber Babne ju gubern, indem man ohne Ausnahme finbet, daß, je mehr ein Frauenzimmer lacht, befto fconer, weißer, regelmäßiger find ihre gabureiben gebaut, bagegen folde, bie ben Dund nie jum Lachen gufthun, gewöhnlich fcmgrie, ober gar feine Babue haben; haber man lettern nicht genug anrathen fann, ben Mund ja fo oft und fo weit als moglich jum Lachen aufzuthun, um hierdurch ihrem Uebel abgus helfen, und nur bann mochte ich ben Beibern über; haupt bas Lachen nicht empfehlen, wenn fie junge uverfahrne hausarste baben, Die baburch leicht ju einem fehr gefährlichen Irrthum verleitet werden tonn; ten; benn da ein jeder junge Argt in feinem pathos Jogischen Compendium gelesen haben mird, daß ein unmillturliches Lachen Entaundung des Zwerchfells aber andrer fehr fenfibler Organe bebeute, fo ift ja nichts, leichter, wenn er bei ben Weibern ein folches Lachen, pon bem er fich feine Urige bepten fann, bemerkt,

ale bas er Maubt, eine folde Arantheft fen auch biet im Spiele und babet ber armen Rrau Salveter und Aberlaffe verordnet, bie boch biet bon gar keinem Ruben febn tonnen. Es giebt wirtlich feinen grobern Arrthum , als wenn man meint, die Beiber tonnten nur bei folden Belegenheiten laden, mo es die Manner an thun pflegen, ba boch ber gembbullofte Brund ibres Lachens blos ber ift, weil fie gerade nicht Luft gum Beinen haben, und noch wekiger fablg finb. ibre Genichtsmusteln auch nur einen Augenblich in fefter Rube gu erhalten. Eben biefe Beweglichkeit ihret Befichtsmusteln giebt wiebernm ein neues Unterfcheis bungszeichen von uns, ben Mannern, und zwar Al bicfelbe gang porzuglich am weiblichen Munde bemertenswerth, ben man, ba nach ber Maturphilofophie iebes Unorganische. im Organischen fein Anglogen fins bet, febr fuglich fur bas Analogon eines Ubren : ober Diblrads halten fann, ba er eben fo menig je fille fteht, eben fo mit einem unaufhörlichen Geraufch fich bewegt, und man eben fo menta, wo niebt folde Raber gufammen mablen, fein eignes Bort bavet boren tann. Much find wirtlich bie ABorte gewohntlich fo menia bebentenb und fo unmefentlich bei biefet fortbauernben Bewegung bes Dunber, ale es wut dus Schnarren eines Dubltads febn fann; und wie munche Dame blos beswegen fpabiren geht , um ihrem Scholbundchen bie enfordenliche Bewegung ju unchen, fo pflegen biet blos die Worte mit zu laufen, damit ber Mund feine gehörige Motion babe. Sicher wurde ein Beib, der man den Mund mit Gewalt gufchloffe, worn aber freilich det Riegel noch erfunden werden foll, febr bald an Rrinipfen ober Epilepfie verfterben, indem die, der weiblichen Natur nothwendig gewordnen, ortlichen Budungen bes Munbes, wenn fie mit Gewalt unterdruct murben, nothwendig in meit ge; fahrlichere allgemeine übergeben mußten, um fich Luft zu machen, welches, beilaufig gefagt, ein gutes Mittel fur einen freugtragenden Chemann mare, fic von zwei Plagen auf einmal zu befreien, namlich von der Redfeligfeit feiner Rran, und zugleich von ber Frau felber. Daber befindet fich benn auch ein Beib noch wohl, fo lange ihr Rublenmundwert noch gut im Gange ift, und die Diarrhoe von Borten, bie dabei Statt findet, icheint in fo fern in gewillem Unbetracht fur fie fritisch ju fenn. Bemertt man, daß eine Rrau eine Biertelftunde fein Wort gefproden bat, fo tann man ficher ichließen, bas fie ent: weder taubstumm ober todtfrant, oder überhaupt feine Krau fer ; quartum non datur. Es ift fehr ju tabeln, daß folde, die fich mit ber Lofuna pholitalifcher und mathematischer Probleme beschäftigen, babei ber Ratur nicht mehr abzulaufden fuchen, die ihnen doch fo baufig jum Rubrer bienen tonnte. Dan fagt, bet Menfc babe ben Sanferban vom Riber, bas Beben von ber Spinne, bas Schiffen, ich meiß nicht gleich, von welchem Thiere gelernt; sicher hat die Natur bem Menschen im Weibermunde ein Modell zu einem perpetuum mobile geben wollen, da er, ohne von Wasser und Wind getrieben zu senn, bennoch in steter Bewegung ist. Wenigstens, wenn es je zu sinden ist, so ist es hier. Mittletweile konnte man verschen, an diese lebendigen perpetuum mobile's eine kleine Muhle ober eine abnliche einfache Maschine anzubringen, damit doch die so anhaltende Bewegung besselben nicht ganz ungenust versoren ginge, und dem Staate wenigstens Einen Nuhen brächte.

Ich werbe nun noch bie übrigen Unterscheidungsmerkmale bes Weibes vom Manne kurz zusammen
stellen, damit wir baraus ein endliches Aefaltat ziehen können. Hierher gehort erstlich das kleinere Gehien des Weibes, auf welches man allenfalls auch
ohne vorhergegangene anatomische Untersuchung, hatte
schließen können, und welches in der That zu den
ihm nottigen Funktionen noch um ein Bedeutendes
kleiner seyn könnte, wenn es nicht so beträchtliche Nerven für das Thränenorgan, die Mundwinkel,
und kelbst für das Gehörwertzeug abzugeben hatte,
welches lettere die Weiher dadurch, daß sie sa häusig Ghall und Schlüssellöcher als Hörröhre unsehen, zu einem hohen Grade von Bollsommenheit zu, bringen suchen, — Zweitens ber: Mangel an Batt bei

ben Belbern, fur beffen Berfagung wir in ber Ebat bem Schopfer nicht' genug banten tonnen : benn. wenn bie Beiber einen Bart befamen, fo tonnten fich die Manner immerbin ben ibrigen vor Rammer ausraufen. Man fage mir, ba bie Beiber regelmäßig die Salfte des Tages jur Ordnung ihrer Saupthaare brauchen, und ber Dann oft noch besmegen auf die Suppe marten muß, wo follte die Beit gur Birth: Schaft bertommen, wenn ber Bart bie andere Balfte bes Tages wegnahme; wie ware ferner ein Dann im Stande, eine Frau zu erhalten, ba ibn oft bie Beftreitung ibres Ropfputes allein banquerett macht. wenn er nun noch fur ihren Bartous mit au forgen batte, benn ich fann mir icon benten, ju welchem Rramladen von Banbern, Nabeln, Kaimmen und Det-Ian bas finnreiche Talent ber Damen benfelben murbe umauldaffen miffen. Es ift übrigens aus bem pinfifden Grunde unmöglich, baß die Beiber einen Bart befommen tonnen, weil bie icon oben besprochene ftete Bewegung ber untern Rinnlade norbwendig bas Bachfen beffelben verhindern muß, fo wie bei demis fcen Projeffen feine Kroftalle anicieben tonnen. wenn man bie Fluffigfeit boftanbig umriffet. -Drittens verbient bierber gerechnet ju merben bie Distantstimme ber Beiber, bie Leibris in feiner Theobice recht figlich and einen Bemeis der teleoloalidien :Anordungg best Gausen batte mit ausibren tonnen: benn wenn das Allegro und Argite ber weiblichen Bofalmufit auch fur ben Bop gefest mare, wie wollten bann die einzelnen feltnern Bogenftriche ber manulichen Bafgeige bazwischen burchtonen, und es wurde baher eine pergebliche Mube fur den Mann fenn, wenn er in einer weiblichen Gefellschaft auch ein Bort mit jur Unterhaltung beitragen wollte, was ihm bod jest die Starfe feiber Stimme noch moglich macht, Wiertens führe ich endlich noch bie gartere, und feinere Saut ber Beiber bier an, die an manchen Stellen. besonders an ben Wangen, ein Gefretionsorgan und Bergwert fur Carmin und Binnober abzugeben icheint, mitunter fogar Spuren von Bleiergen zeigt; und infofern fann man die weiblichen Dangen gang füglich mit Salpetermanden vergleichen, als auch hier, je alter und uufcheinbater diefelben werden, eine besto reichlichere Ausscheibung ber genannten Stoffe vor fich geht, die man befonders alle Morgen in nicht unbeträchtlicher Menge bavon abfragen fonnte.

Was last sich gegen diese hier angeführten Unsterscheidungsmerkmale wohl mit Grund einwenden? und wenn der Zaologe sich schon durch einen Eazahn und der Botaniter durch einen Kelchzahn mehr oder weniger berechtigt glaubt, eine neue Gattung zu constituiren, durfen wir wohl noch einen Augenblick Austand nehmen, die Weiber in eine abgesonderte Klasse von den Menschen zu sehen, da sie sich in so vieler

hinsicht so bebeutend bavon untetsicheiben. Es entifteht also blos noch bie Frage: Welche Stelle im Spstem werden die Weiber einnehmen nach ihrer Trennung vom Menschengeschlechte? Nun da glaube ich denn doch, es wird jeder so billig senn, ihnen den Chrenplat neben dem Menschen einzurdumen, den bisher ganz unverdienter Weise die Affen einnahmen, und ich hosse, das Geschlecht der Weiber wird es mir Dant wissen, wenn ich es hiermit in seine natürliche Stelle wieder einsehe.

## Phantafie an bie grauen.

Ueberall ift die Rraft nur der Stab, an den fich bie Schonheit lebnt, um forglos ihre Bluten entfalten au tonnen, und gern bengt jene ben cifernen, fonft unbezwinglichen, Ruden, wenn diefe mit einem fcmeden Lilienstabe fie nur ju lenten murbigt. Befahrlos fpielt die Schonheit mit ber harten, fcneibenben Baffe ber Rraft, beren Scharfe, von teinem Wiber= ! ftand fonft umgebeugt, in ihrer Sand leicht babin fcmilgt. Bornig fcwillt ber Dustel ber Rraft, um Die Bande ju gerreißen, mit denen Gemalt fie gu feffeln fucht; aber leife und vorfichtig ichreitet fie einber, wenn die Schonheit ihre Blumenbanbe um fie gelegt bat. damit fie felbige ja nicht gerreife. Damit fie der Schonheit ein großeres Sochzeitgeschent bieten fonne, will fie die Welt erobern; um großer vor ihr niederfallen gu fonnen, ftrebt fie bis an ben Simmel ju machfen, bag ber Stlave ber Schonbeit ibrer werth fen.

Die Kraft gof ber Schöpfer in bes Mannes Glies ber, legte den Raden der Erbe unter feinen Fußi und fprach zu ihr: biene ihm! dem Engel der Schönbeit und Milbe aber nahm er die Flugel, damit en auf der Erbe bleibe, und fagte, gebe zum Menfchen und blide ihn an, damit er den himmel auf der Erde in deinem Engelsblid schon ahne. Der Mensch erwachte and bem ersten Schlast, bad Weld-stand vor ihm, und schaute ihn an, und er ahnte den himmel wicht blos, sondern glaubte ihn gefunden zu haben. — Nicht der Munn, das Weld war der Schlußstein ber Schopfung, die Blute, nach der die Erde nichts Schweres hervorzubringen wußte, und ihre Schopfung einstellte. Der Felsen sing an, sich mit buntem welschen Teppich zu überkleiden; der starre Dornbusch schung in dustende Rosen aus, die herrliche zarte Liane rankte en dem ftarken Eichbaum hinan; die zeugende Phantasse der Natur schaumte über; die Seduttsstunde des Weldes schlug nuter diesen Spinzbolen.

Alle Saben hatte die Natur vertheilt an ihre schlechtern Kinder; das Weib stand obne Waffe da; da schlang die große Mutter des Reizes Gürtet um ben Leib des Weibes und legte den Thautropfen in the Blumenauge; sie braucht teine andern Waffen, bein es sind Zauberwaffen.

Der Augenblig eines Beibes feste Stabte und Lander in Flammen; die kleine Thrane eines Weibes, las sie in rauchenden Landerbrand fallen, sie bermag ihn zu lofchen. Das Weib schweigt, und ein Stront febendigerer Beredfamteit flest in der Purputuelle ber unbigen Spie, als wenn tausend Worke bonneine

von Stere's Appen auf den Jungling einftaruten. Sie fpricht zwei Buchftaben, und eine weite ftolge Bruft kann gu klein werben, bie Geligfeit zu faffen, bie fie erwecken.

Bas ift's, bag, wenn ich ben Caum beines Rleis bes nur rubre, meine Merven ichauern macht, wie mifchen Ebbe und Rluth? Barum leuchtet mir bie Ratur mit allen ihren blibenben Juwelen jest nur noch als beine Rolle, glanglos, wo der Diamant ibe febit? ja, warum erblind' ich gegen bas gange un= enbliche All, und febe nur bich ale leuchtenben Dunft. um den ich, ein burftember Planet, jest freife, unb Bell nur bas, mas bein Auge befcheint? Barum bentet meine Whantafie, bes Geiftes fonft ungezügels ten Kittig, jest unbeweglich por beinem Bilbe, und tehrt elaftifch dabin gurud, wenn fie fich taum entfernte? Barum gertrumme ich freiwillig die Beillgenbilder aller meiner Goeale, um nur vor beinemt Bilde gu fnieen? - 3fte nicht, weil ich bas Simm= lifde in feinem iconften irdifden Tempel nun erfannt habe? rubt nicht barum ber Schmetterling meiner Phantafie, weil er die unbewußt und doch ungeduldig gefucte Blute endlich gefunden, um beren Bonig= Lippen er ewig fcweben mochte? Sat fich nicht jest erft die Knospe meines Lebens geoffnet, und fangt an, fich im befeligenben Lichte ju beraufchen, von bem faum ein fowacher Schein burch bas Augenlieb

des noch geschlossenn Reiches bisher Ahnung erregend durchdrang?

. Wer ifts, ber bier vergebens mit bes Wortes matter Karbe bes Innetn lohe Glut ju malen fic vermift? Ein Jungling ifte, bem eine Belt bie weite Bruft nur balb ausfüllen tonnte, beffen ungebandigter Beift noch jeben Bugel ichaumend von fic wies, für den das Gifen wuchs, weil feine gartre Maffe in feiner rauben Sand gebieb. 3bm ging ein Beib vorüber - die Blume gitterte nicht, über die ibr Ruß ichwebte, fondern bebte voll Bonne bem leis rubrenden Auffe entgegen - und das raube Rriege= Lied in der Bruft mard ihm jum Seufzer; die Waffe fiel aus feiner hand - die andere hand hatte er fonft brum gelaffen - daß er die Blume hafcht, die ihrer. Bruft entfiel; vor einem Gotte batte er ftolg geftanben und mit bocherhobnem Nacen: doch Knie und Nacen beugt er willig vor bem Beib.

## Beber Definitionen bes Lebens.

Leder . iber :: eine Physiologie an fcreiben lanfangt, fieht: ficht annorderft nach einer neuen Definition bes Bellens um. Wir haben auf biefe Art beren icon febe: pfoleg: es aft aber ein wahres Glud, bas wir nicht erm aus dem Erflarungen, die in den Dhofiptogieen. fieben jau lernen haben, mie man es anfangen maffer. um, in leben: bag vielinebr: jebem bas Talent beingleich angeberen ift. Rant, von beffen Baume unferemeiften ineuern Abilofonbeit :- ich nebme bie Ratutephilafopben aus - mod ben Gamen nehmen, um iben eiguen Softeme daraus bervorfdieben au laffen. und hernach ber Welt weis machen, fie batten ein neued Genud entbedt, menn nur ein paar; Blatten: ober Biten anbers daran ausfallen, als am Melterun Baumer Bant erflart, batt Leben, ale bad Bermbaen einer Gubitant ... fich aus innerm Dringip au bestim: men. Das ift aber ein inneres Pringip? Ift es blos. bie Geeler! als das Bermbgen ju benten und ju mole, len, wie Rant angubeuten, fcheint, nun fo ift unfen ganger Korber ein Cabaver, wenn wir nicht etwa annehmen, bağ bağ Bein, bie Sandin, fe w. ein Stud von ber Seele: elda inmohnendes pringin baber, mit Besch, dan beisande Gelebarde bis ender Dan delle

des corpus callosum, ober ned nod andern die hirnventritel find lebende Befen, von mo aus die Scele, mie von einem Chrone, ihre Mandatezin die übrige Welt bes Rorpers fchickt, in ber bie Knochen alf Bauern bie Laft bes Geaats guistragen baben. und nichts dafür befommen ale burres Antter. wabs rend die Merven als Coelloute blod befehlen und die Glieber difaniren und als Offiziere in ben Golbatanftand. Das rothmontierte Dustelfuftem einanben mo bie Abern ben Ranfmannsftant dorftellen geber ben succum und sanguinem bes Lebens carfiren lüßt und an ber Grenze in Maaren umfest, wo jebes Organ fein befondres Sandwert gelernt haben muß, und mo. im Roufe eine gange Universität stedt, mit Sehnftublen für Abilofopbie, Mathematit, Theofopbie, Mus. ffit wo hinterm Oft Diebe , im Sinterforfe Liberting: u. f. in. fiben ; Tury von diefem gangen fobuen Staute mare am Ende blos ber Beifel, bie Bormunft Fetbity lebendig : das andre ein librwett. bas vom Muraen bis jum Abend einmal abliefe. Ober ift überhaupt bas, was von innen berans aut Thatigfeit bestimmt, ein inneres Pringip, nun fo wohnt auch bem Stein ein foldes als Somere inne, und brutt er daber ober fibet auf einen anbern Stein, fo befist er amar wohl teine Lebenbatt, weil er fic nicht boflic beß= Bald entimilbiat, aber bod gewiß Beben; benn er brutt gewiß mit aller Guecate, mit allen Vollete Leideftraften, die er nur unmenden tann. De; bat frein lich nichts weiter als druden gelernt; wenn wir tans zen, so drudt der Stein, wenn wir lachen, so drudt er, wenn wir dichten, so drudt er; das Druden ist aber doch auch eine Ahdtigkeit; er drudt freilich, weil er bruden muß; seht man aber das innere Prinzip als freies Prinzip, nun so ist unsere Vernunft selbst das todteste, was es geben kann; denn sie kann hies nach (subjectiv) zureichenden nothwendigen Grunden handeln, die sie sich nicht seihst geset hat. Doch was zu noch Aropsen in das, zum Theil freilich, nicht gesalzene Meer tragen, womit man den ehrppurdigen Kant schon übergossen, und nun sast ausgelaugt hat.

Jacobi fagt gerade an: nichts tann lebendig betsen, als wo Borftellungen die Bewegungen veranstaffen; allein worin unterschiede sich dann eine Biefe, die man mit italianischen parfumirten Blumen bespfanzt hatte, von einer natürlichen, wo die Blumen ihre Jugend und ihr Alter haben; und, was ich vorhin sagte, unser Herz und alle unsre Pulsabern sich bann todte Röhren, statt deren wir bleierne einsehen konnten, die wenigstens haltbarer waren.

Nach Erbard besteht ber Charafter bes Lebens in bem Bermogen der Bewegungen jum Dienste bes Bemegen. Unn will ich awar genn jugeben, daß bas,

was wir lebenbig nennen, bas Bermogen bat, fich an feinem Rugen und Frommen ju bewegen; allein benn fonnte man' eben fo gitt fagen; ber Charafter bes Lebens befieht in bem Berindgen, ju effen und gut trinfen (bie lebendige Seele ift und trinkt amer nicht. allein fie bewegt fich auch nicht, und will man bifblich von Bewegung berfelben fprechen, fo tann man's auch bom Effen und Trinten berfelben; fie nabrt fic burch Borfteffungen, die fie aus bem Stoff ber Anschaunn= aen ifeht und im Berftande verbaut), ober im Bermonen's veriobifch in Rube und Thatigfeit gu fenn, bet Im Bermogen, abwechseind ju thun und ju leis ben - an empfangen und ju geben - fremdes fich ju perabulichen u. f. w. u. f. w. Rommt es mir boch beinabe vor, ale ob die Definitionengeber um ben gro-Ben ftarten Gichbaum bes Lebens, in beffen Riefen= nobren die Gafte ber Belt fich bemegen, berumliefen : der eine ein Blattchen, ber anbre eine bunte Blute, bie ihn gerade besonders anlachte, ber britte, wenn er nichts weiter erreichen tonnte, fogar ein Stud trodne Rinde abbrachen, um ihr physiologisches Ber= barium, auch fonft nur vertrodnet die Organe ber Matur aufzeigenb, am Gingang bamit ju fomuden, und, wie man Quercus Robur auf bie Etifette auch Peines fleinen Studdens vom Baum fdreibt, fo auch bem fleinen Kragment bee Lebensbaums ben Ramen Des Bangen beilegten. Wer weber bas einzelne Blatt, nochnhundend. Blatter aneinandes igefeht beingebenbeite das Gangebaudmachen.

Receitenes den ichnibbigenst kanporis eines nems nems, und ben fich nichts berme imachen kanna wunn; wunn; wim bie fich in feiner Afor ihn antaliet, giebt in seiner Antaliene, und infer Antaliene, und inferent in in intervellen, with antaliene Antalier Einwistungen der Außenwelt berogreifigen, und unterhalten, im welchem aber, diese Anfalligkeit ungeachet, eine Beicheinungen, herricht. Diese Bestühlelenen herricht der Ersbeihungen, herricht. Diese Bestühlelenen berührt.

Ein Menfch wird von feinem Water, der Kinder zu haben megen: kantlicher Constitution, die ihm andängtz den megen: kantlicher Constitution, die ihm andängtz deingt jedes raube Lufschen, jede Erkältung der Füßez seinen ganzen Organismus in Umprdaung, kurz jede mistige Siemeitung der Ausenwelt stort dei ihm den Mormaciversauf, der Erscheinungen. Dieser Meusch gebt einst zusäusig der Erschlätz, und ihm aufällig die Hunschale einschlätz, und ihm aufällig die Hunschale einschlätz; die zusäusige Einwirtung von Wasser und Luft ruft nach drei Tagen die Kantals betvor, und diese schreites bei allen Witzerungsverzäudenungen in einem gleichmäßigern Gange sort, als sabetnungen in einem gleichmäßigern Gange sort, als sabetnungen in einem gleichmäßigern Gange sort, als sabetnungen in einem gleichmäßigern Gange sort, als

Debaupten"fonnen, batte et fic fenen Berticherungem ansgefest. Ich glaube, ein feanvanteris Deifotelis bas Berbaltnis des lebenblaen und tobben Muftandes in Einem Indistomm barguftellen, läße fin nicht gee ben. Wel diefem Dann begann offenber war: Lebens milt bem, trop aller außetn Commirtungen im feinen Eigenthumlichteit forefchreifenben, Buftanbe, "ben bes Blegel, die gufällige Ginwirfung ber Anfemwelt, in ihm veranlaßt hatte, und ben andre aufällige Ginwirfungen unterhielten; bagegen bie Beugung, wie mußten fle benn auch etwa eine jufallige Ginwirfung ber Außenwelt nennen, au fich lein Leben bervorrufen konnte, und wirklich auch nur einen Buffend bervote Bef; wo bei gufalligen Ginwirtungen bet Aufenwelt Die größte Ungleichformigfeit ber Gricheinungen Statt fand, mithin einen'tobten. - Aber bat but ja mobl Ereviranns nicht mit feiner Definition fagen mollen, and fo muß fc alle Ansbructe barin misverstunden Baben: nur ichlimm, menn dies bei einer Definition gar fo leicht moglich ift, bie ja eben gunt Berftane bigen bienen foll; wenn fie einer leeten Laterne aleicht, die amar mobl erbellen fann, aber nur, wenn man felbit erft ein Licht bineingefest bat; ba boch bie Definition bas Licht unmittelbar fenn foll.

Es wurde eine gang vergebliche Mube feput, die verschiednen Definitionen bes Lebens alle sammein und aufgablen ju wollen; das Leben ift an einzeinen

Erfdemungenito beich," bas wohl nach Jahrhunderten noch nicht jobe berfelben au einer Definition bes gens gen Lebens benust fewn wird, obginich gewiß; niele außer benen, bie es jest fcon find. Es icheint auch als to alle Definitionene bes Rebeut meht barauf abs swedten; ben Abelsbrief, ben fich bie Denfchen algene fåchtig als levenbigen Gefebopfe ausgestellt haben. fo Bu rechtfertigen, baf alles thebrine, mas anitit feine gang nabe: Betwandtichaft mit ihnen nachweifen finne unter ben Mebs des Codten gebore; und Leute, beren es in heurer Beit freilich giebt, bie eine ungebunbene Gleichbeit einfabren, und ber gangen Delt eine folde Conflitution geben wollen, bag alles nad: bemfelben billigen Befete regiert. werbe, und ben Stein, ber bisber nur mit Ragen getreten und Laften an tragen verdammt wurde, fur feine Dube und als Glieb bes Bangen wentgftens gleiche Rechte auf bas Leben, als ben übrigen, fich pornehm buntenben Beite. bargern, ben Pflanzen und Whieren; jugeftanden were: den follen, biefe Leute werben, wie billig, als Imfe rupret gegen die alte, jang bestandne Ordnung, fo wie fie nur auftreten, geachtet, und Die Jugend vor' ibren Rallfriden gewarnt.

3ch habe lange und tief über has Leben nachs gebacht, und ba ging es mir benn, wie es oft bei solchem Ruchsinnen geht, ich fend guleht, daß ich ider Richts nachgebacht batte, bas bas Leben gar nicht

exifitte. Alle Erfidenmen, bie ich bieber pom Leben gebort batte, tamen offenber barauf binans, bas: We eben fo gut, und noch beffer auf das Coute vosten. Gin unermeflicher Gebante, aber nicht ein Lichtgebante, fondern ein ungebeurer unendlichen Schatten fiel auf einmal in meine Seele; ich fabe bie Belt als ein unabsethares Grab vor mir liegen; ses fprofit ten micht einmal Blumen auf dem Grabe., bie über ber Bultleiche blubten und grunten; benn bie Blumen waren felbst tobt und lagen mit im Grobes 28 mar auch Reiner, ber fie über bae Grab batte mflane sen ober barüber eine Thrane batte meinen fannen : ble Thranen waren Waffertropfen, Die obne Ginn Roffen : jede Geele mar ein mechanisches Ribermert im Mbrgehaufe bes Corpers; bie Gebanten Butomate, bie barin wandelten und auffprangen, weil fie nmis ten, nicht weil fie wollten; Liebe und Rreundschaft. einzelne:eleftrifche Lithtblige burch bie Racht, van benen ich jest die Conductoren ertaunte, die meinem blinden Auge bieber verborgen gewesen maren; die Gonne fab Die Etde freundlich :: an : ghet die Erde mußte nichte. bavon und die Sonne mußte auch nichts davon, bag. fie lachelte; die Welt mar ein Gefvenft des Lebens, das es nachaffte, und bem, ber es anblicte, eistalte Schauer burch bie Gebeine jonten; bie Beltharmonia verloschte zu tobten Benbelfcmingungen, die mit unb gegeneinander mogten, und bet Sturm ber Gefühler

ben fie in bet Bruft aufjagten, ließ fich nach Quabrat und Elle meffen; benn es maren biefelben Schwingun= gen, die ich bort mebbar fund, bie nur bier ein feis ner besaitetes Instrument zum Mitschwingen notbigzen: "Ich icherfich ben genten-Machanismus; er beftand aus einer Maffe unenbilden Sebet, die burd einander griffen zu ein Menn jebes. Sabels mar immee innerhalb eines Bebanfes; das ich fonft ein lebendes Geldoof Banute, ber Andere moteign bie Aufenwelbt med menn, der imnere Bebeiderm ficht regend, beng fur bern .in :aufuredende: Bavanna: fate, glaubte in fauft, ein Swiel bet Kreibeit bit feben; Thord ient fabe, ith exwisemendent der indere webel erst felbstemise ber von einem anbern in Bowegung gefest wurde, baf er fo und pticht andere fich regen fematey und wie jenes Benitgung: abermale, nicht, wan ibm, felbit; aude aing, nub fo in Unendlichteit fort. Aber, rief ich and: es imusi boch einer frang ber alle Debel rogte und von feinem geregt wird, wo ifter, ber Bebendige? Und einem Weg fah ich vor mir liegen, und eine Gabele mit ber Infebrift baran : geb biefem Bres nach; bort, wo er endet, ba feht des Lebendigen Baus, ber alle Sebel reght und ich eilte fort und fort auf bem Wege, ftete bem Biel zu naben glaubenbit und als ich .. eine Emigleit burchlaufen hette, ba ftanb ich wieber bei ber erben Gaule, und ertannte bad Some bel bes Areifes. .

and all the come was

4:03 m 300

Der größte Runften: ::

24 825 6

Unfre Erbe ift eine Meolebarfe, in bie Gottel Arbem Seile baucht; aber bie garmonie: erfchallt nicht in einzelnen Conen : fondermugange Raufte frieten in binanbet, unb das Reich ber Farben, bas Reich ber Gormen, das Reich ber Zone und ber Dufte find felbit jedes nur eine einzelne Gaite, aucheimmut fiber Die Erbe, die 'tu Ginem Accorde ineinanberfolagen. Die gange Belt fpielt Gott als eine einnige große Barmonie im Raum : "als: eine enkabanerube. Belobie in ber Beit, ober vielmehr taufend Delobien, jebe in Ad ficon vollendet, werben burch bas Gebeinmiß eines unergrundeten Contrapuntts jum Fluffe, Giner Sarmonie von ihm vereinigt; bas Schidfal iftober Beift. ber burch bie Mufit fereitet in munberbaren Beifen. Die Erben : und Gonnenfofteme tangen ben gewaltigen Spharentang jur großen Comphomie: ibr Reigen Rellt für bie Rlangfiguren bes profen, feit bem Schopfungstage nimmer verhallenben Weltenconcerts Laufend Diffonangen tonen in verfintenben Belten, in jammernden gertretnen Bolfern, in bobnenbem Lafter und gegeißelter Augend - mas mare efte Mufft ohne Diffenangen? - und wies lot fic immer wieber in eine große, bem Schopfer.ber barmonte allein horbite Consoning unf; benn wie verschmennmur bio. tonende Bebung einzelner Atoum feiner Infrumende; das andre geht und ein unverschand beine kandneten vorüber. Der geheinmisvolle Veise klang schlingt sich durch die gapze Natur; alle Consonien, alse wäre jede ein einzelner Con, spielen dars monisch in einander zu einem organischen Klangssphem; jeder Ton, der in eine Harmonise eingebt, ist in sich wieder Han, der in eine Harmonise eingebt, ist in sich wieder Hand ieden Accord fühlt selbst, was er nucht und erhalt und erhalt was er sucht beine Ind lebendig, und lebandig senn beisch nur, ein Ton won Guttes Harfe in die Zeit hime sinhallen.

fit, das allereinfachte, das in jeder einzelnen Bariagiten wiebertint, das er durchführt auf tausenbfache Wisse und mit dem er nicht fertig wird bis ans Ende dorr Beite und mit dem er nicht fertig wird bis ans Ende dorr Beit: Es ware schreckich, wenn Gott dem besten Griff in die Saiten thate, und mit dem ers surbenden Rachbull die Welt in's Nichts verschwahnen, und alle Lebenspulse zu schlagen aushörten, die nur ein Kanz nach der großen Harmonie sind; wenne die kurzen Pausen, eine Nacht, ein Winter, in des nen nur die Halfe der Saiten forthallt, wahrend die ankein rühen, zu ewigen wurden, zu ganz flume men : wenn bas gewaltige Austrument in einem letzten

Accorbe feinen einnen Schwanengefang tonte. When Bott. wird uimmer; unfhoren gn fpielen ,::benn feine Seele lebt nur in ber hammonie ; ja Bottes : Geele ift nur die Harmonie, die unsterbliche Barmonie, die ewice Sarmonie. Gott, bat niemand .: mit bem er fprechen tonnte; benn außer ibm ift Richte; barune fist er in feiner Ginfamfeit, bie Barfe in ber Sant, Die Welt, und fo rinnt ihm die Beit fin; und mann. er burd bie Saiten greift, bann rollen Lichtgloben: und Thauverlen : Stiftme." die Beltenmere aufmublen ," und fummenbeiBienen .. murmelabeiBaste , Abe. teribe Schafer: alles , alles Riebt als Lon von feiner Stand, und bad Koetisffmo, bas dem Reifen ber Welt: au fprengen brobt, malt er bann, wie einen fingern Grund, wieber mit trufend bineinballenben Schnen fanftigenb und linbernd aus.

Die ganze Natur ist nur ein Portrait Gottes; Gott malt sich, und melt sich, sich selbst malend, und so so ihm immer dud kleinere ein, nur daß bei jedem kleinern die seineren Büge verschwimmen; baber ist der Arostall, die Blus me, die Pstanze, die Pstanzenwelt, die gunze organische Welt, eine Sonne, ein Sonnenspstem, ein Organismus von tausend Sonnenspstemen jedes nur sein Bild, sein sprechendes Bild. Mit demundernsa würdiger Leintigkelt wirft Gott seine Gemälke hin; er ergreift im Frühigder seinen Pinsel, und mutt mit

Ginem Strice taufenb Biofen und Balber gran, und mit Einem Striche malt er alle bie Arten Blumen binein; Gin Angenblid genagt ibm, Licht und Shatten über eine unenbliche Lanbidaft auszutheilen: baß jegliches traftpoll hervortritt in feiner Art, und wenn er fein Gemalde jebe Macht wieder auslofcht vder verbangt, gefchieht es nur, es am Morgen fcbo: ner wieder hernorgugaubern. Die Leinmand, in bie Unendlichfeit ausgefvannt, auf die Gott feine Rarben gießt, ift ber unermesliche Raum, fein Binfel bie nimmer raftende, ewig nen erzeugende Beit; Materienmaffen feine Rarben; die gange Kormenwelt feine Contoure; bie Riguren, die er malt, lebendige Befobpfe. Sott malt nicht mit tobten Farben; jeder feiner Rarbenvunfte ift ein in fich vollendetes Bemalde, mit feinrer Maffe ausgeführt; und jebes Gemalbe auf ber andern Seite wieder nur ein Karbentheilchen zu einem größern Gemalbe. Die Erbe bat er in einem grunen, taufendfach gefalteten, reichblumigen Gemanbe gemalt, bas nicht aus tobten Dflangenftoffen, fondern aus lebenbigen Pflangen gewirft ericeint, und jede Erbe ift felbft wieder nur ein Sarbenpuntt, und eine Sonne bas ibr mefentlich jugeborende Lichttheilden; und mit Milliarden folder bunten Erben, burch bie fich Dildftragen als Streiflichter giebeng malt er erft wieber eine großere Landfchaft in ben Claum bimin : bie Schattenvuntte. Die er braucht.

fest er burch ummechtete Erben hin. Jebes theinere ober größere Gemalde, das Gott knimirft, giebt er eicht unausgeführt in der Stizze und entfaltet die Formen daran nur allmählig ober läst sie entfalten von keinen Schülern. Er sest nicht im Pflanzengemalde Glied zu Glied, das Blatt und die Blume über den sibon geschassenen Stengel; nein, er wirft die ganze Sidee auf einmal im Samenforn hin und sagt zur Sonne: nimm beinen Pinsel voll Licht und Farben und führe das Gemälde weiter aus. Die Idee ist eiderall von Gott; die Ausführung nur ist jedem käunster überlassen; aber auch der Künstler selbst ist mur nach einer Idee von Gott geschassen, darum ist nach die Ausführung des Kunstwerts der göttlichen Idee gemäß.

Den Kampf bes himmels und der holle hat Gott in feinem Weltgemalde darkellen wollen; barum nahm er eine Cafel voll unendlicher Finsternis als Grund, blicke sie an mit einem Auge, das nicht, wie das unfrige, empfangend, sondern gebend wirkte; der Lichtgedanke seiner Phantasse strablte in die Racht hinein; und die Spaltung in Lichtmeer und Schattensuner war vollendet; des Gemaldes erste Anlage — und siehe, die Wellen des Lichtmeers und Schattensund siehe, die Wellen des Lichtmeers und soffen in einsender und sozespiliterte das Licht in tausend eins gelne Wellen, die mit den Schattenvellen Transand

fich taufendfaktig gestaltetem: pr Anhend, Schänfelt, Wahrheit, Liebe, Seligselt; imdest bie Schattenwellen Lafter, Lüge, Haß, Verzweislung dazwischen fließend fie abzuduzten, Lampfend, mit ihnen zum Theil zus fammen flocket, und dann sich verschnend: und vers millend die Farbe erzeugten, das Symbol des mogens den, wechselnden Lebens.

Gott beuft nicht an Erden, Sonnen und Blumen und an feine lebendigen, vernünftigen Gefcopfes nein, Gott benet Erden, Gonnen und Blumen, in er benft uns felbit mit unfrer Bornnnft. Wenn cip Bedante in und fein Gelbitbewußtfern fur fic bat. foi muffen ichn die Gebanten, die neben ibm' auffcieben, feu ted. von madnebrieb, wirtliche Dinge bunten, und wirtliche Dinge fern, weil er, fich felbft für wirklich haltend, boch nicht mehr ift, als fies weil fie auf ibn .. wie er auf fie einwirft, weil ich ach mechielemeis bervorloden man mobifitiren ... nub bie Bernunft , bie alle Bebauten bente, ift bann: ber Bott ber einzelnen Bedanten , ben fie als ihren Goos der anfeben. Wir find felbft nur folde einzelne Gebanten in bes großen Gottes Sirns, und neunen Gottes Morftellungen von Baum und Thier und Conne wirthde Dinge, weit wir, bie wir und felbe wirflich nennen, boch nur ibre Debenverftellungen find. Die Beit ift ber Gebautenlauf Gottes, bet Manm id: feineifdemetiffrente Donteffes Airfeit mut

Wiedung der berdent Melvistub für Gott nur Idemsaffecistion. Ein Banin, iber aus einem Samenkotiz ausseinen, ift ein Spitem, das er einem Prinzip dems kond entlockt, Merkmalizum Merkmal fügend, und Merkmal nom Merkmal sonderadi. Nach derselben Legik dar Gott alle seine Gedanken verknührt und hervorgebracht, dasselbe Denkgeseh; wir nennen se Naturgeseh berricht in jeder seiner einzelnen. Des nivben, und übt sich nur am mannigkaltigsken Stoffe. Und dieser Gotti; dem wir nur Gedanken find, wird selbst wieder nur einzelner Gedanke eines größern Gottes kept.

Gott ist der größte, der einzige Dichtet, seine Gebicht ist die Schöpfung, ein genkaltiges Ornma, ein Jahrtausend der Geschichte nur ein Bruchstud darsand, in dam Wölfer die agirenden Versonen sind, bie wie einzelne Merschen mit einander: spiecen, sich seundlich die Hande reichen, obet denn im Innetwischen Grundlich die Hande reichen, obet denn im Innetwischen Wertner Frind zur seinden Schaften aus seinem Kunstwert; wer teind au Gottes Objectivität? ime Stunnlied, das er sicht au Gottes Objectivität? ime Stunnlied, das er sichte aus Genem in der Joble, die er singt; brauft den Sturm, der Masserall, deie er dichtet, rauscht, in der Joble, die er singt; sehen wir den Schäfer mit der Schäfein känden; und dach ist Alles aus seinem innersten Geschäft hervorgegangen. Gottes Gedicht besteht aus innerhieden Etrophen, die er micht innerstem zusans

men finbet . foubern mit bidterifdem Rener unb bidbenifcher Leichtigfeit in ber Beitreibe nach einander fingt, und jebe Strophe ift pur eine Entwicklung der Iben, bie er in ber vorbergebenben Stronbe audforach; und menn er diefe nun burch taufend blübende-Meichniffe und Bilber burchgeführt bat, go.:fest er in ber britten Stropbe wieber jebes bigfer Gleichnisse und, Bilber, mid verarbeitet jebes, wie bie erfte alle gemeine 3bee, und fo entwickelt er baffelbe Thema Dis in Unenblichteit fort, bag es immer blubenber und herrlicher auftritt. Die Charactere, die Gott in feinen Bebichten, feinen Dramen aufführt, lagt et handeln und fich regen bie einen gegen bie anbern vom Anfang bis ju Enbe ihres Auftretens nach berfelben 3bee, in der er guerft fie bachte, fo bag bei taufend= facher Mannigfaltigfeit jeber in feiner eigenthumlichen Einheit fich entwidelt. In feinem Drama bangt nicht eine Scene tobt an ber andern; jebe Scene wachft ein neuer 3meig aus ber frubern bervor, und batte ohne den Mutterzweig nicht bestehen tonnen; und der Mutterzweig mußte den neuen Sprof, treiben, vermoge bes ihm iumobnenben Lebens. Jebe Scene ift ein. in fich vollendetes, Schaufpiel in einer großern Scene; in jeder Scene wird ein Anoten geloft, ber in einer frubern gefnupft mar; aber bie Lofung ge= fcieht nur, um ben gaben mit andern geloften gaben sum neuen Anoten zu verschlingen. Gine gewaltige

Bradbie ift bie Bett !- Wie mit Gottes, bet felbiter Beld in feinem Drama ift, Geburt begann, und wift feinem Tobe follegen wird; aber faine Geburt fiel. vor unendliche Beit, und fein Sob liegt an. ber Grenge ber Unenblichkelt, be & er ift nimmer. ... Die Runft, die univer ift feine Dachabmunie her Berte bes großen Deffeets ber Ratur ; aber ben Raturgelit foll fie contren. Alle unter Runftregeln 

## "Bertehrte Belt.

Jo glande, man tann taum gu, bem Anschein- nach wiberfinnigern; Borftellungen gelangen, ale wenn man fich bie gange Welt in:Beit find Bewegung, wie ein Mhemera, gleichfam ruemarts, laufenb: benet .: fa bas bas consequens uberall sum antecedens und umge: tehnt wird. In einer folden Welt legt man fich ju Bett, wenn man am munterften ift und erwacht leblafrig., fo bag man fich bie Angenoreibt. Die Bei burt: beftebt barin, bas Burmer und Mfangen Stoffe von efich geben, aus benen man-ju einem jufanimiens gefchumpften Greife gufammenbadt, mit ben Sabeen: junger wirb, gulent finbifch; nachdem man vielleicht ber geroffte Beltweife gewesetr. ift , in ben Binbeln, febreit : ju fein Leben endigt- indem man in ben-Brib eines Biebes bintintritt; und in beren allges; meine Gaftemaffe aufgenommen wirb. Ein Schleg. auf den Ropf, ein Giftmiber u. f. wumverben far: lebenberregende Potengen geiten; benn . jebesmel wird man fich nachher mobler befinden, ale vorber; bie Rirchbofe werden Geburtsplage und die Eddtens graber: Webemutterftelle enertreten; ber Beugungegit mirb zum Cobe felbst werben, ber ben Menfchen ins Dichts bindbernimmt. Alle Gefpriche merden fo ac-

führt, daß ber Mensch erft nach seinen Worten was er gesprochen; jebe Berfohnungsscene Beiden eines eintretenben Banfes; bie Strafe geht allemal bem Lafter voran, ber Lobn ber: Tugend, anwiefern jest beibes nuchfolgt; wem als Mander der Lobf abgefidigen ift, der wird eift bingebn, ebie Strafe ju rechtfertigen, Dach dem Wafden, ift man jebusntal am fcmuzigften und ben Bant: tann man fich nur enbarbieren. Mancher Sanbwertsmann wird bie Stiefeln ober ben Rod, ben er macht, Jahre lang guvur beguhlt befonmen; ja es liebe fic bie Frage aufweifen, ob banntnicht muncher 2000 berabit werben mirbe, ben ber Schneiber im Ewisteit nicht machte. Manifangtim guieffengewonne man idmi fattfien ift, und feht nad Enbe beriDeable seit hungrig auf; im Grunde inbeg, beitrentgegen= gefester Bewegung . wirt ibus Effen dutt nicht mehr a priori, fondern a posterismi erfolgen; bes Danger des Felbes wird in unfern Reib' bineinkreten; mub bort fonthetisch auf Fleifch; Menfeln, Authiffeln ninb anderm Bemule verarbeitet werben, und ale folde. amn Munde beraustreten, bas Doft an bie Baume binanfallen, aus ber Frucit bunn bie Rifite werben, diese in die Amodre übergehn, anlest der gange Baum, immer tleiner werbend; jum Gumenforn fic contrabirent bas Fleifch wied aus bem Danbe in bon: Bouf abengebn; bort rob gefocht werben; bann.

in ben Aleischanten aufammen tommen und auf bet Schlachtbant felbit werben barans neue Dofen und Soafe aufammengeftet werben u. f. f. Sintlid ift ber, ber einen gereiffenen Rock, ein verfallenes Saus erbeuten tann, aber je wener beibe audfeben, um befto naber fint fie ihrer Bernichtung;" bie neue Rod wird vont: Coneiber in Endleven gettreunt werben, bann in ben Raufmaundlaben wandern, von ba jum Tudmader, jum Bollhanbler und alle biefe Menfchen mußten arbeiten, um julest ben Roct bes Menichen au einem Rleibe fur bas Schaf augubereiten, bem es ber Schaficheerer anschure; fo murbe es in allen Studen geben, bag ber Menich nur als Diener bes Thiers ericbiene, und Statt, bag er jest von biefem alles an fic reift, bieg alles vom Den= fden an fic riffe.

Wie ware es, wenn einmal ein solches Gericht ergienge? wenn die Welt, nachdem sie eine Weite vorwarts gelaufen ist, einmal ansienge, auf solche Weise rüdwarts zu laufen? Es wurde dieß nichts anders senn, als, während jest progresse Gott sich in die Welt verwandelt, das Allgemeine in das Einzelne; daß dann regresse die Welt in Gott überzgienge, das Wenschengeschlecht zum ersten Elternpaarwürde, und dieß selbst in den Schoof, aus dem es hervorgleng, zurückehrte, die blos das große absolute naturphilosophische Nichts übrig wäre. Eine Welt,

wie die gesehte ich wunigkens an sich nichte Unichgiliches; denn ist das ganze Weltgeseh ungesehrt, so ist der Ausammenhang ummichts wenigenzusehmäßisch mag eine unenbliche Welde vorwärte den nicht wärts, was freilich nur ein unendliches Wesen tömmt, besen, sie bleibt darum nichts desso menigen Einem Prinzip unterthan; zehas Wort, das sich normärte aussprechen, läst, sich sich auch rächnisse aussprechen.

## Ibee einer bobern Rochtunft.

Die Locktunst ift bisher immer in proxi unter allen Runften giemlich am bochften geschätt worben; henned fuct man fie binter ihrem Ruden, b. b. menn man gerade nicht bei Tifche fist, mit ber Bunge baufig genug nach Rraften berabzumurbigen: ja, fie aus bem achtbaren Rrangden ber fconen Runfte gang auszuschließen. Es tonnte indeß mobl geschehen, wie man fanft die Schauspielfunft fur unehrlich bielt, fo lange fie nichts war, als eine Darftellung von groben Kaftnachtespaßen, mabrent jest, ber Schausvieler manchmal mehr gilt, als ber Beld, ben er agirt, daß so auch einst die Rochfunft, mirb fie erft veredelt fenn, ju den bobern Runften gerechnet werden wird; und es ift nur die Frage, ob fie' ber Natur ber Sache nach einer folden Bereblung fabig ift."

Benn der wesentliche 3wed aller schönen Kunfte darin besteht, durch Bersinnlichung von Ideen verzmittelst gewisser Formen, Gedanken, Gefühle und Bestrebungen edlerer Art im Menschen hervorzurufen; oder kurzer: durch, dem Sinne dargebotne, Formen die höhern Geistesvermögen anzusprechen; so kann allerzdings die Kochkunft, in wie weit sie blos auf Bes

feledigung des Saumens abzweat, keinen Anspruch auf den Namen einer schönen Kunst machen, so wesnig als die Malerei eine schöne Kunst genannt zu werden verdiente, die durch Contraste und Jusammens wirken banter Farben ohne Bezug auf eine bestimmte Idee blos das Auge zu verznügen sucht, oder die Musik, welche Edne tauderwelsch untereinander würse, und damit dem Ohre, aber nicht dem geistigen Gestühle etwas gabe. Ist die Kochkunst aber wirklich im Stande, dadurch, daß sie ihre Formen einem Sinne bietet, auch die höhern Geistesthätigkeiten mittelbar anzuregen, so dursen wir auch keinen Anstand mehr nehmen, sie den höhern, schonen Kunsten beizusgesellen.

Jeder Kunst liegt ein gewisser Stoff vor, dem sie ihre Formen einzubilden hat; ber Malerei Farsben, der Musik Tone, der Baukunst Steine, Holz u. dergl. Die Form beruht auf der Art der Insamemensugung oder Verbindung des Stoffs; liegt z. B. in der Malerei in der Verschmelzung und Abgranzung der Farben; in der Musik in der Verbindung der Tone zu Ahpthmus, Harmonie und Melodie; in der Baukunst in der Art, wie Steine, Holz u. s. w. zusammengesugt werden. Man unterscheidet dann noch bei jeder Kunst in nre Form und au fre Form; lettre als die Verknüpfungsart des Stoffs, wiesern sie an sich blos dem äußern Sinne sabbar ist, z. B.

in der Dichtrunkt die Jusammenfügung nach Worten, Persfaßen, Reim n. f. w., in der Musik nach den verschiednen Instrumenten, welche ein Concert ausfahren n. s. f.; als innre Form die, die in ihrer Wirtung auf's Gemath vom, gleich weiter zu erdreternden, innern Sinne aufgefaßt wird, in der Dichtkunst alsa die Art, wie die, dem poetischen Aunstwert zu Grunde liegenden, Gedunten zu einem Ganzen zussammen stimmen; in der Musik der Geist der Harzmanie und Melodie selbst u. s. f.

Der Rochtunk liegen als Stoff alle bie Subftansen vor, die einer Aufnahme und Berabulidung burch ben menfchlichen Organismus fabig find und ble Korm in berfelben liegt in ber Art der Bufammenfebung biefer Substangen begrundet, die aufre in ihrer fichtbaren Berbindung, die innere im Chemismus ibrer Compofition. Die Ibee, bie ber Rochtunft, in foweit fie bisber bearbeitet wurde, zu Grunde liegt, und bie durch ibre verschiednen Formen bargestellt werden foll, ift ber bocht mogliche Boblgefcmack, ober Soone, wiefern es jum Gefomaceffinn Bezug haben tonn. Allein in fo weit verdient die Rochtunft feinen beffern Tempel, als eine Ruche; es lagt fich indeffen meines Eractens mehr aus ihr machen, und bann mag man immer die Afchenbrobel gur Dufe etheben. Dier muß ich nun etwas weiter ausbolen.

Bir haben im Grunde zwei innre Ginne, einen

geistigen, ber uns von den Justanden unfter Geele benachrichtigt, uns gleichsam ein Spiegel ist, in dem wir die traurigen, wie die frohlichen Jüge derselbem erdlichen; der uns sagt, ob wir hoffen oder fürchten, haffen oder lieben, muthig oder zaghaft sind u. s. w. Dieser Sinn, der schlechtweg der innre Sinn genannt wird, vermittelt erst unser Selbstdemußtsam, ja läst sich taum davon trennen, und in ibn mussen alle Aunsteindrücke, die wir durch die ausern Sinne aufsnehmen, überstießen; das Auge, das Ohr, der Sinn des Geruchs, des Geschmacks und Gefühls sind einzelne Saiten, die durch eine oder die audre Aunst gegriffen werden, und der innere Sinn ist der Resormanzboden, an dem sie alle gemeinschaftlich miederztlingen.

Der andre Sinn, den man auch einen innern Sinn nennen kann, ist der, der nuter dem Namen bes körperlichen Gemeingefühls bekannt ist, und der uns, gerade wie der innere Seelensinn von den Zuskänden unfrer eignen Seele, so von den Zuskänden und Borgängen in unserm organischen Körper Rachzeicht bringt, freilich auch nur, indem er die Eindrückdann an den innern Seelensinn abgiebt — in Bezugzu dem er dann allerdings noch als änßerer Sinn ersscheint, in wiesern auch unser innerstes Körperliches in Bezug zur Seele noch ein Neufres ist. Diesem Innern Körpersinn oder Gemeingefühl gehören die

Sefable des Schmerzes und Wohlgefahls, entweder im Allgemeinen ober in einzelnen Theilen, des Hune gers und Durftes, der Mudigkeit und Munterfelt, des Ariebeins, des Libels, des Judens, der Wärme und Kälte, kurz jeder Modification, die unfer Körper erleibet, an.

Da man sich ble Berhaltniffe ber verschiednen Sinnesstufen boch zuleht nicht anders, als schematisch vorstellen kann, so will ich gleich ein Schema im Allsgemeinen für sie geben, und zwar bas Schema, was überhaupt die allgemeinsten innern Beziehungen jedes Organismus, und auch jeder besondern Sphare in einem Organismus zu versinnlichen vermag.

Man stelle sich einen Areis vor, so wird ber innre Seelensinn, ber unmittelbar bas Geistige fast sende, durch ben blos idealen Centralpunkt bes Areis ses sich schematistren lassen, in Bezug zu dem aber doch alle andre Sinne erst ihre Realität haben; die Peripherie, die an die Ansenwelt gränzt, wird die dusern Sinne vorstellen, durch die alle Lindrücke, die wir von Ansen empfängen sollen, zunächst treten mussen, um in unser Innres zu gelangen; die Razdien zwischen Mittelpunkt und Peripherie werden unser törperliches Gemeingefühl darstellen, von denen nicht nur die Empfindungen, die von der Außenwelt eintreten, zum innersten Sinn erst übergeführt wersden — weil wir auch das Sehen, Horen n. s. w. zus

wahrnehmen —, sondern die anch dahin die numittelsbar förperlichen Gefühle unfres Gelbst überdringen, wiesern wir dieses Areisschema der Sinne uns in ein eben solches Areisschema unfres übrigen Geldst organisch gleichsam eingewirtt denten. So sehen wir, wie unser förperliches Gemeingefühl auf der einen Seite mit dem innern Seelensinn versießt, auf der andern Seite mit den dußern Sinnen verschmilzt und noch sein eigenthämliches Gebiet für sich behauptet.

Alle unfre fconen Runfte find bisber barauf berechnet gewefen, entweder durch in Aufbruch Rebmen eines aubern Sinnes unfern innern Ginn an faffen. wie Malerei, Mufit, Cangtunft u. f. w., oder auch unmittelbar auf ben innern Ginn au wirfen, b. b. bie Seelenaffectionen, die ben innern Ginn rubren follen, gleich an diefen felbit abzugeben, obne erft einen andern Ginn in Anfpruch genommen gu baben, wie die Poeffe, die nicht erft burch Auge, Dbr ober Betaft tunftlerifc auf ben innern Seelenfinn wirft, fondern blos ihrem Stoffe, den Borten nach, burch jene einzieht, wahrend ihre innere Korm, die zwar bei ben andern Runften auch nur vom innern Sinn gefühlt, aber boch von ben außern empfangen wirb, bier unmittelbar nur vom innern Geelenfinn aufgefaßt werben tann, ba fie meber in Bufammenfebung

ber Dorte, noch ber Periaden an fich begrundet liegt; indem jebes tanberweliche Gerebe ben Gebanten nach ein Gebicht fenn tonnte, wenn man fic eine Sprache bagu entwerfen wollte, wovon das Entipredenbe meber in ber Mulit noch Malerei angienge. Daber benn auch bie Doeffe, um mich eines unbeftimmten Bergleichs zu bedienen, ber geistige Abglang aller andern Runfte ift. Es fehlt uns nun aber noch eine Runft, die burch harmonische Auregung des Bemeingefühls unfern innern Ginn, rubre; und biefe Annft fcheint mir bie Rochfunft .- wenn man ibr biefen: Namen bann, noch laffen will -- werben ju tonnen; weite muß man fich bann als ihren Ehrou nicht mehr blos die Bunge, fondern vielmehr den gangen biblichen Denfchen vorftellen. Freilich werben auch die Instrumente biefer Rochfunft nicht Rleifch, Brot, Robl u. bergl. fepn tonnen, bie ffur bas gewohnliche Leben find, wie unfre unpoetifche und unmusitalische Sprache fur bas gewöhnliche Leben; mab= ' rend gur eigentlichen Mufit und gur bobern Rochtunft mit tieferm Sinn ausgemittelte Inftrumente und Intervalle geboren.

Wenn ich burch Aunft in jemandem bas Gefühl, ber Seiterteit erweden ober befordern will, so spiels ich ihm ein Confind vor, das den Charatter ber Seis terfeit tudgt, ober ich laffe einen heitern Tang vot ihm aufführen, ober ich führe sihn in eine Garten-

anlage, in ber fich ein beitres Leben ausspricht, ober ich fann unmittelbar ben finnern Ginn bee Denfchen anguregen fuchen, burch ein beitres Gebicht, ein heitres Lied. 3ch tann aber auch - fo weit reicht unfre Rochfunft fcon jest - ben Menfchen burch Gin= wirfung aufe Gemeingefühl beiter zu ftimmen fuchen. indem ich ihn eine Taffer auten Raffee ober ein Glas Wein trinfen laffe. In allen biefen Rallen ift es nicht ber Stoff an fich, in bem es begrundet liegt, baß ein heitres Gefahl im Denfchen erwect wirb; es find nicht Tone an fich, nicht Worte an fich, nicht Beberben an fich , die die Stimmung bervetbringen; - benn biefelben murben, in andrer Berbindung, bie entgenengefeste Wittung geiden - : er ift vielmehr bie Urt ihrer Berbindung, in welcher bie Gervorbringung bes Frohfinns begrundet liegt, ober mit andern 2Bor= ten, es ift bie Form, in welche ber Stoff gebracht ift; welche bie eigenthumliche Wirkung zeigt.

Auch bei Raffee und Wein ift es nicht ber Stoff an- fic, ber bie Birtung auf unfern Körper und Geift außert; benn Kaffee und Wein besiehen; wie alle Pflanzensubstanzen, aus Wasserstoff, Koblenftoff, Sauerstoff und etwa ein wenig Sticktoff, die für sich entweder gang indifferent sind, ober doch nur höcht allgemeine Wirkungen außern; der Grund der Einwirkung auf unfern Organismus liegt in der innern (demifchen) form biefer verbundnen. Stoffe begrundet, in ber Urt ihrer Bufammenmifchung.

Nun find Kaffee und Wein, die ich hier beispielsweise angeführt habe, Substanzen, die nicht selbst erst
durch fünstliche. Zusammensenungen hervorgegangen
sind, sondern aus den Händen der Natur entsprossen;
und wenn sie daher Einwirkung auf uns außern, so
geschieht es, wie auch die großen Kunstwerte der Natur, um mich so auszudrücken, schne Gegenden, Gewitter u. s. w. auf uns einwirken; sie sind nicht zu
dem Zwed von Menschenhanden bearbeitet; aber es
liegt schon in ihrer innern natürlichen Berbindung die Art ihrer kunstlerischen Einwirkung begründet. Die Wirtungen, die sich durch solche Substanzen hervorbringen lassen, mussen aber weit größer und stärker
werden, wenn des Menscheu kunstlerische Hand sie faßt und verständig ordnet.

Es giebt wohl kamm eine torperlichet, jar felbst geistige Empfindung, die fich nicht durch Aufnahme irgend eines körperlichen Groffa in und erregen ließe. Gefeht selbst, die Augaben, die Habnemann in seiner Arzueimittellebre von der Einwirkung der Mittel auf unsern Korper macht, sepan, übertrieben, so bleibt nichts desto weniger genug bavon mahr, und auch durch faubene Erfahrungen hinlanglich dewiesen, um die Basis unferr venen Kunft zu sichern.

Dem Folgenben foide ich einige entantrende Beis fpiele voraus:

. Wenn ich eine einzige Karbe habe, um etwas bamit ju malen, fo tann ich nur die allgemeinften Um= riffe bavon angeben und fehr Bieles in ber gu malen: ben Rigur bleibt unbestimmt; fo bei Schattenriffen, die blos mit Schwarz gemalt find; fo wie ich abet noch eine andre Karbe bingunehmen barf, g. B. auf bas Schwarz Beiß feben, fo vermag ich icon bie gange Figur auf das Beftimmtefte auszuführen, und Dief um fo mehr, jemehr Farben ich bagu nehmen darf; verfteht fich, daß die Farben dann nicht will= fürlich gemengt werden durfen. - Gefest, ich will ein Dreied verzeichnen, beffen Grundlinie und eine Seite mir gegeben find, fo beschreibe ich mit ber einen Geite als Radius guvorberft einen Salbtreis von einem Endpuntte ber Grundlinie als Mittel= punit und weiß nun gewiß, fo ift ber beschriebne Halbtrais ber geonietrbiche Ort ber Spige bes ver-Bangten Dreiede, ober mit andern Botten, fo ming Die Gripe bes verlangten Dreiede auf bom beidriebnen Balbfreise liegen, noch aber tann fie in unendlich viel Muntten beffelben liegen: bie Lage ber Gpipe wird aber auf ber Stelle gang bestimmt, wenn ich nun mit noch einer britten Sinie als Rabins einen Rreis über bet Gwindlinie von dem andern Endmutte berfelben ans befdreibe: benn mo lich beibe Arelle foneiben.

dantlegt die Spitze. — Das Merkmal des Goldes ift for ficht sehr unbestimmt; das Merkmal der Augel anch; das Gold kann unendlich viel Gestalten haben, eine: Angel and unendlich viel Materien bestehen; vereinige beibe Merkmale im Begriff der goldnen Auget, und es ist kaum noch etwas an ihnen zu des stimmien, da sie sich wechfelseitig bestimmen.

Ein Aehnliches last sich überall durchführen; mit einem Monochord wird man nicht viel ausrichten; Dichard, Trichord u. f. f. lassen eine immer vollständigere Ausfährung, ein immer sichreres Hervordringen mustalischer Kunstwerke mit bestimmtem Sharakter zu; während Ein Kon für sich gar teinen oder jeden Charakter trägt, indem er in jeden eingehn kann. — Allgemein: je mehr Dinge, die für sich blos allgeameine Wirlungen außern, mit einander zur Einhels verknäpst: merden, nur so bestimmter wird ihre Wirskung.

Wenn ich nun 3. B. blos Kaffee trinke, so ist allerdings mahr, baß berfelbe — notabene wenn er gut gemacht ist, und wenn ich keine Kaffeeschwester bin, die ihn tagtäglich trinkt. — eine erheiternde leichtermachende Wirkung auf mich ausäbt; diese Wirkung ist aber noch sehr allgemein, es bleibt viestes darin noch ganz unbestimmt; die Heiterkeit kann sich durch diesen oder jenen Ivengang, die Leichtigskeit in diesem: oder jenem Organe mehr aussprechen,

to bet bieb gar nicht, für Eine fünftlerische Miritung in achten : nebnie ich nut aber nim Ruffee .. pbeiribalb. wach bem Raffee ober im Raffre irgend einem Stoff. ber in gehöriger Begiebung bemit fiebt, au mir, von an fich eben fo allgenteinen, nur anders geartes ten Birtungen, ale ber Raffee, fo muß murch bas Aufammentroffen biefer beiben allaemeinen Mirtune den, mun fcon eine unenblich individualifittere Birfung bervergebracht werben, 3. B. um wird fich bis Beiterlett ficon bestimmter auf diese ober iene Beife ansfprechen u. f. m.; bet mehrerer, naturlich ver nauftig geseiteter, Combination von Mitteln, wirb bem' ble Birtung woch mehr individualifirt merben, wed fic am Ende jede lunftlerifche Wirfung baburch emelden laffen; wie man burch Combinizung vieler Liwien jedniebe Rigue tonftruiren und zeichnen, burch . Methindung mehrever garben jedwebes in bie Angen Kallende malen, burch Berbindung mehrerer Tone, Loufinde von jebmebet Birfung unte Gefühl com-Doniten, burd Berfiedpfung mehrerer Diertmale jebmebes Doutbare benten tann u. f. f.

Man gebe nun abet jemandem ein Instrument und mit drei Saiten in die Hand, das schon techt angenehnes Lonficke zuicht; jemandem, der von den Louverhältnissen noch nichts weiß, ja nicht einmal etwas wert, und sage zu ihm: hier hast du ein Instrument, was eine herrliche Must glebt; er wird barauf spie-

Jen mollen, ins Beng bineingreifen, bie erbarmitoften Disburmonicen bervorbringen, und ben auslachen. ber ibm bon einer, bem Inftrumente gu entlodenden, Sarmanie vorfpricht. - Dan gebe jemandem einen Dinfel und Karben in bie Sand, jemundem, ber von Rarbenmifdung und richtiger Beidnung nichts weiß, and fage: biefer Dinfel und biefe Jurben find Mittel. wodurch du die Farbenpracht ber Ratur nicht nur nachabmen, fondern in vielen Rillen noch übertreffen fannft; er wird anfangen, bas Papier an befubeln. und fich mundern, wie bu Thor genug fenn fannit, an Plufel und Farben Stoff ju einer berrlichen Runft gie teinmen. - Sieb jemandem eine Stange Gomefel, eine Rlaiche Sanetftoff, ein paat Stuit gebrannten Ralt, und fage ju ibme bieraus laft fic Good machen. Der Menfit, ber not nichts von Chemie verfteht, wird ben Schwefel und Ralf gerftampfen, in jebem Berbaltniffe, bas bet Bufall giebt, bann beibes in bie Riafde voll Sauerfloff icutten, von bem er med banu. bed Analogon ift nicht fcmet au finden, ben beften Cheil babei entweichen laßt, and wied fich betnach wundern, baf et boch nichts meiter ale ein Gemenge von Schwefel, Ralf und Sauerfioff abet feinen Gobs erhalt; beffenungenchtet laffen fich jone Gubftangen au Good verbinben, wenn man fie in ben rechten gegenseitigen Bethaltniffen und unter ben rechten Umftanben aufammen mifcht.

Auf einer folden Stufe, wie ber, bem bas Eridorb, die Karben und Vinfel ober die demifden Stoffe in die Sand gegeben wurden, fteben wir noch mit unfrer\_ Renntniß ber Wirtung ber Mittel auf unfern Rorver. Bas jedes Mittel einzeln wirkt, bas feben wir allen= falls: wie wir boren, wie jeder Con einzeln flingt: aber eine harmonische Wirtung ber Mittel burd 3mfammenmischung in ihren richtigen Berhaltniffen und Babe berfelben in richtiger Gucceffion, biefe miffen wir noch nicht bervorzubringen; und wer Karben unter einander reibt, um- Davier zu marmoriren, ober auf einem Klavier freng und quer im: bie Caften areift, leiftet fast eben fo Bernunftiges, ale ein -Alpothefer, ber nach einem Recepte laborirt; ed Commit aber auch bei feinem ju viel beraus. - Das alfo bis riebt in unfrer Runft nichte geleiftet murbe, barf uns bei der Art, wie fie bisber behandelt worden ift, nicht glauben machen, bag fich überhaupt nichts burin leiften laffe; es liegen menigftens Unbeutungen vor, 

Mir kennen schon von vielen Mitteln. Einwirkungen, die theils unsern Korper, theils unsern Geist, wermidge der Mischung ihrer Bestandtheile, auf eine bochst augenehme Weise afficiren, 3. Bi Dobum Adfice, Wein, die beranschende Luft eingeathmet; ober die ihn bocht unangenehm afficiren, und statt des Wohlbesindens und erhöhten Lebensgefichts Urbelbefin-

ben, Somerg in einzelnen Thellen, Trubfinn n. f. w. hervorbringen. Bei ber menblichen Mannigfaltig= bit ber Mitteleliegt uns nun bier ber reichhaltigfte Stoff vor, um mich bes Bergleichs mit, einer anbern; Runft ju bedienen, bie mannigfaltigften lebergange aus einem harmonischen Gefühl in ein andres bervoranbringen, Diebarmonien (Schmerzgefühle) mit Fleiß an erregen, um fie in confouirende aufaulofen (durch arboriae Antidota), bald biefen, bald jenen Theil bes-Menfchen, ober vielmehr ben gangen Menfchen balb; von diefer, bald von jener Seite anguregen, wie bie Dufft, die einen beidranttern Birfungefreis bat, blos unfer Gemuth bald von diefer, balb von jener Seite anregt. Bas fur Mittel und in melder Berbindung sie anzuwenden sepen zu besondren 3medene barüber laft fich taum icon etwas fagen; boch mirb man vorzugemeife Narcotica anzuwenden haben, ung recht unmittelbar auf bas Pfpchifche ju wirfen. Die Wirkungen des Opiums in diefer Sinfict find befannt. "Aberglanbifche Menfchen follen von bem Samen bes Stechapfels Stublgapfchen machen, ober uch mit dem Del berfelben die Stirn bestreichen, und fic dadurch in einen eingebildeten Buftand verfepeng als wenn fie mit Geiftern und Teufeln in Berbinbung ftanden. Eben diefe Wirfnngen bringen Rraut und Burgeln bervor. - Die Brachmanen in Malabas rien, fagt Rampfer, befigen eine Latwerge, Die aus

ben Samen des Stechapfels, aus Mohnfaft und beme Blütenstand des hanfs bereitet wird; durch diefelbe: bringen sie die seltsamsten Berfandesverwinungen dei den Personen herdor, die sie zu ihren retigissen Cerononien und zum Blendwert für das Wolf gebrauschen. Selbst Kämpfer und seine Jeumde mahmen einen Bissen derselben, wurden danach außerordentide lustig, lachten bestig, und als sie gegen Nacht auf ihren Pferden heimzogen, glandten sie, mit einem Rogendogen umgeben, durch die Wolken zu veiten. Wieils Fiederlehre.)

"Wenn mit dem Blatte von Dutura ferox, die in den warmern Theilen von Shina und Offindien wild wachst, nur der Rand eines Glases bestrichen wird, so soll, wenn beim Erluten aus selbigem die damit bestrichene Stelle mit den Lippen berührt wird, dleses auf eine Lurze Zeit Raserei erregen" (Orfila); es versteht sich von selbst, daß solche starte Wirtungen sich nach Belieben schwächen lassen.

Befannt ift auch, daß die Salbe aus der Aleauns wurzel (Atropa mandragora) früher angewendet worsden ift, allerhand Borfiellungen von Umgang mit Geisfern und Teufeln zu erregen.

Unter birfe Kategorie geboren ferner Cicuta, Belladonna, Hyosciamus, felbst ber Labat innerlich, alle Arten der Datura und unzählige andre, die alle zugleich auf baffelbe Gebiet im Menschen ausgezeichnet

einwirten, poer bet tin : großes Gebiet gemeinschuft lich beden, wenn auch von jedem trach bariber bine ans befondre Ginmirtungen Statt baben : in beren Wirfamgen bellemungeachtst aber eine fpecifiche Der= Tolebenbeit nachnweisen ift. Whenn nun bei Anmen bung jebes einnelnen biefer Mittel noch febr allges meine wind unbestimmte Einwirfungen auf die Seele Stutt Saben, fo liefe fic wohl gebenten, bag bet combinitier Anwendung berfetben in ben richtigen Rots nien und Werhaltniffen und bei richtiger Bubereitung gang beterminirte und fot boftimmte Bemuthebemes dittiaell'fic berverdringen ließen; und eine folde auf BerverMingung eines gemiffen Geelenanftanbes ab= gwellende Infammenfebnne mare boch mobl eben fegut Am Aunfmert ju nennen, als ein Confind, in Beite Biet Wittung auch unr burch Bufammenfebung. von, att fich wirtungslofen, Sonen hervorgebracht wird: that wird course said bas succession was barmonic and Melsbie haben; namlich bie gleichzeitig in einer Diafibung houebnew Mittel werben bie harmonie in hen Rodfing bebingen; indem bier, mie in ber Dufit, burch bas Busammenneren mehrerer gufammenftime menden Wietel die Einbeit eines Gefable bervorgen bracht warbe, mattend die Succession, in ber die Mittel gegeben werben, ben fluß ber Befühle, mad in ber Dufit ber Delobie anbeim fallt, bedingen mirben. Areilla. um bie Melobie richtig berauszuhringeng mußte man and icon erfericht haben, binnen welcher Beit jedes Mittel bie ibm eigenthumliche Wirfung außerte.

Wenn man fich nun eine grobe Berfiellungfars machen will, wie jemand ein Rochtunftwert ju ges niegen babe, fo ftelle man fich einen moglichft gefuns ben Menfchen vor (benn mo icon Disharmonie im Rorper ift, muffen die Mittel anders mirtent, laffe biefen einen Tag bungern — nothwendiges . Bebingniß, theils die Empfanglichfeit fur die Mittel au fteigern, theils bas Bermifden mit: ben Wirkungen der Nahrungsmittel zu bindern - und gebe ibm "nun einen Speifezettel in die Sand, bas Analogon gines Potenblatts, auf dem irgend ein berühmter Kochtunfts ler aus dem dritten ober vierten Jahrtaufent ben driftlichen Beitrechnung ein Rochftud commonitt bat 2 wo aurorderft, wie in einem Trauersviele vonn bie Ange dabl und die Chargen ber bandelnben Merfoneng ober, bei einem Mufifftude Schluffel, Lon: und Caftant aus gegeben find, fo die Glaschen und Buchschen mit erforberlichem Inhalt bezeichnet find, die ber Genus bes Aunstwerts erforbert, und womit fic ber Benlegende ju umringen bat; auch Tageszeit, Remg. peratur und übrige Außenumftande als Rebenfacen find ju berudfichtigen, inwiefern fie ben Gindruft bes Runftwerks beforbern tonnen, ober ibm entgegen: fteben. Go wie ferner über einem Confind baufig;

anadouset. At emplice Wirfung, of bezwecke ober ob es für wine gemiffe Gelegenheit componirt fen, wie men Amuera und Siegesmariche bat, frobliche Lieber und Kriegelinden und web fo toppte über bem Roche natenblatt, ftebene gu nobmen, wenn man traurig ift; Shilberungeben Gefühle eines heiben in der Schlacht. Stud ford Bein ober für bie Bouft n. f. w. - Der Beniehende marbe unn ein Magden nach bem andern anr Band anghmon, in bem vorgefdriebenen Rhuth: mus, ben nach ber Mirtungsart jebes einzelnen Mittals wom Confeber ber Speifen foon berechnet, fepn muß, um had geborige Sinuberhallen einer Wirtung in die andre ober die Digencenperfemeljungen berfelben an hemitign; balb aus einem Glaschen 7, aus einem anbern o Eropfen über bie Bunge binabgleiten laffen , bann ein Loffelden Dulver binunterfoluden, ein Stutt einer Jebendigen Affange tauen, an einem Blafconen riechen u. f. f. bis er fic burd bas gunge Stud burcheegeffen hatte; und gulest murbe mit einem Mittel geschloffen , das die Wirfung aller anberm Mittel gu einer, bem Gefühl und ber Gefundheit angemegnen, Confonang guflofte. Da gewöhnlich bie Wirfung ber Mittel erft nach einiger Beit eintritt, fo wurde er bann bis babin fich allen ftorenden Ginfüffen entzieben, und wenn bie Mittel in einanbet und mit bem Organismus gu fpielen anfiengen, fich mbig binfeben, und bem Gindrud überlaffen muffen. Der Organismus wird so felbst zim mutellichen Instrument; das zugleich seine eigne Winst! fabet; die Mittel sind blos die Finger, mit denen bloß Ingstrument gespielt wird. Der Organismus besteht abet eigentlich aus einem ganzen Orchestel ber mannigsalt tigsten mit den feinsten Salten bezognen Instrumente; und jedes will auf besondre Beise gespielt sonn, wenn alle zusammenstimmen sollen. Ausre jedige medicinkt sche Kochtunst aber will auf der Flose geigen; und ist gerade das Blasen Mode, die Geigen blasen.

hier ift guvorberft ein Einwurf ju berückfichtigen ber fich jundchft gegen ble Andführburgeft finer foldem innern harmonischen Birenng aufbrangt.

Da jeder Mensch eine andre Conflicution hat, so sollte man vermuthen, daß anch auf jeden ble Mittel in einer andern Art wirfen muffen, und daß also etwas Algemeines fich hierüber gar nicht festlepen lasse; das ist nun zwar gar nicht zu längnen; da aber die Wirtung unfrer Aunstwerte nicht von jedem einzelnen Mittel insbesondere abhängen foll, solldetw von einer harmonischen Bereinigung mehrerer derselben zu einem Ganzen, so wird eine harmonische Wirden fich außern, wenn sie gleich im Algemeinen jede auf eine besonder Art anspricht; wie je auch ein Lonz. stud eine Gemüthsstimmung und einen Character ansbers anspricht, als den andern, ohne daß doch die

harmonifice Wiefung berfelben bei fegend einem vern luten glenge.

Man lann unn freilich auch fingent wenn num ficen Subrtenfenbe in ben Apotheten - benn gu bies fen ftebt allerbings unfre Roftfunft in naberm Bejug, als an ben Rachen - laberirt worden ift, und man ed bod au nichts gebrecht bet, was nur eine Abnung von ber Möglichkeit unfrer Runft als hoberer Kunft geben tonnte, ftebt es benn mobl überhaupt ju era marten, daß fich Moge finden laffen werden, fie gu vervolltommen? - Ein folder Ginmand ift unge= grundet. Man vergleiche bie Entbedungen, bie Jahrtaufende hindurch in ber Phyfit und Chemie gemacht worden find, mit benen, bie nur in ben letten 50 Sabren an's Richt traten , welch' unermegner Untera foieb? Das Samentorn einer Biffenicaft fann uns entlich lange im Stanbe geschlummert haben, auf einmal trifft ein warmer Lichtftrabl barauf, und es treibt glangenbe Biuten bervor. Ginen fconen Bergleich in biesem Bezug erinnre ich mich in einer Schrift Riefers gelesen ju baben. Man betrachte einen Grashalm; die unterften Anoten find welt von einander entfernt, die Bflange bat lange ju mach: fen gebabt, ebe fie es in ber Entwidlung vom nieberften Anoten jum nachft bobern gebracht bat; je naber aber nach ber Blute ju, um fo furger werben bie Internobien; fo find auch im Sange ber Biffenschaft wie Eunden, die durch merkundige Entbedunssen sich auszeichnen, im Anfange sehr lang, oft erswüdend lang, und succedinn sich immer rascher, je nähren die. Wissenschaft ihrem Blütenstand entgegentreibt. Man muß daher nicht glauben, wenn eine Missenschaft oder Kunst in einem Jahrtansend und museinen Schritt fausgerückt ist, sie werde im näcken wieder nur um, einen fortrücken; wein vielleicht rückt sie in diesem um, drei, im nächten um füuf sort n. s. w., wenigstens wenigstens möchte ich theosreisch auf ein solches Fortschreiten im Allgemeinen schließen, wovon ich die Gründe, weil sich's eben giebt; hier einschalten wist.

Wenn ein Körper von der Ruhe abfällt, so durchlauft er in der ersten Secunde, bei freiem uns gehindertem Fall, einen Raum von ungefähr 15 par. Fuß; man thäte unrecht, wenn man schließen wollte, er wurde in der zweiten: Secunde auch wieder blos 15 Kuß durchlausen; nein; er durchläust zmal so viel, nämlich 45 Kuß, in der dritten Stunde smal so viel, nämlich 75 Kuß n. s. f., so daß er also im Ganzen nach Berlauf der ersten Secunde 1 mal 15 Kuß, nach Berlauf der zweiten diese 1 mal 15 Kuß und noch die 3 mal dazu, also im Ganzen 4 mal 15 Kuß durchlausen hat, nach Berlauf der zten Secunde im Ganzen 9 mal, nach Berlauf der aten im Ganzen 16 mal 15 Kuß u. s. f., daß mithin die

bundlaufellen Galltanne nach ben Quabraten Der Rallgeit fortfereiten. Dun tommen bet bem Gallen amet Ruffte in Betracht, Die Schwerfraft, Die f wenn fis allein auf ben Korver wirtte, ibn in gleichen Beiten umilalekte piel ber Erbe nabern marbe, und bas Behandungsvernidgen; vernicht beffen ber fallende Rorner mit bet Gefchmindiafnit; die et in jedent 2016genblid erlangt bat , im nachften fich gleichformia fortbewegen. muste, - wenn nicht bie Gibmerfraft won Menem auf ibn einwirfte. Durch bas Bufammentreffen dieler beiden Rrafte wird die Befchleunlaung bet Gallbewegung bervorgebracht, Mith foffint bei bem Fortigretten der Kultur bie Bufammentreffen foeter, binficotic ber Befchleunigung ihling gleichwirtenber, Arafte in Brtracht; daber auch ein gleiches Refulfat enfolgen muß: namlich , aleichmaßig , wie bee Bug nach bem Gentrum ber Grbe wirtt bas allgeinelne Streben ber Menfcheit nad boberer Ausbildung bin, und die Wirtung des Befarrungevermogene fpricht fich barin aus, daß jeder Fottschritt, den wir burch Diefes Streben nach dem Centrum ber Wiffenfchaft gemacht baben; durch feine Rolgen den nachften Rorts fdritt befordern bilft, bag alfo jeder vermoge feinet Folgen burch alle folgenden Rortfdritte bindurch fich wirtfam erzeugt, gerabe wie bas Beharrungevermes gen beim Ball bemirtt, bag bie in einer Beit! ete langte Belanindigteit gleichfam ble Bramiffe wird Wat

bie Gefdminbigleiten in allen folgenben Ralledumen. ---Benau genommen muß indeß bief Befet fur großere Deriphen noch eine Mobification erleiben; namlich bie Somertraft nimmt im umgefehrten Berbaltnis bes Quabrate der Entfermungen jug je naber ein Sorper dem Erdmittelpunft fommt, um fo farter wird er von ihm angezogen; fo auch nimmt bas Streben .- ben Bielounft ber Biffenfchaft ju erreichen, mit grbferer Amnaherung an benfelben ju, und nur fur tleine Beitraume, wie fur tleine Kallraume tann man biefe Meranderlichteit ber Schwerfraft wie bes Quiturbe-Arebens, vernachlaffigen; fonft gilt die Formel, bie für bie Befdleunigung ber einen gilt, auch fur bie ber andern. Go wie nun aber die, fur Die fallenden Ror= per berechnete, Beschwindigfeit in ihrer, Strenge nur in ber Theorie eriftirt, ba Luftwiderftand, Bind, RC= tation ber Erde und anbre Ginftuffe in ber Birflich= feir die Bewegung mobificiren, fo mare es auch the richt ju verlangen, baß fich ein fo regelmäßiges Fort= fdreiten ber Cultur nach Quabratidritten in bet Wirklichfeit nachweisen laffe; indes infofern bie Berechnung der Fallzeit doch als Bafis von ber größten Bichtigfeit ift, fo glaube ich auch, bes abnliche Berechnungen, wie vorbin angedeutet worben, ale Bafis ju meitern Correctionen gerade nicht gang außer Acht au laffen find, fleht man auch gleich vor ber Sand noch teinen practischen Dunen von ihnen, ben fie

phuebin erst erlangen tounten, mein eine folde mathematische. Behandlung auf alle Arrige des mensche lichen Missens and Lebend andgebehot wurde; dann erst marde red migsich sehn, die gehörigen Exprestion nen angudringen, wie man auch die Correctionen in Bezug auf die Hallaume nicht eher andeingen kann, bis man dem Lustwiderstand eben so unthematisch sie sich barechnet hat, als die Fallgesuse selbst. Vereine zell bilft so etwas allerdings zu nichts.

- Boffenn: auf diese Abschweifung dos unterweges berifch im: Guinde weiter: nichtst hutte ausknichen wellen ; ale nach man : an ber Massubrarkeit, unfrep Kochunk : poch nicht zu : verzweiseln: brauche, barung weil bithen foliwenig dafünisplichen.
- mili welche Meise eine Registrung vorselben jeinmal wohlche Meise eine Registrung vorselben jeinmal wohlche Meise eine Routen Auf. Erfabrung dwege allein wohl micht, wann gleich: die Erfabrung hinzur treten mußisund zehörin anzeitellt lieht viel wird lein stonnen. Gewiß ist dierbet Habnemanns Berfahren im böchen Grade beherzigenswerth; die Wirtung der Mittel auf den gesunden Onganismus so ungetrübs alsi möglich zu, studiren, und dahei die specifisch versschiednen Einwirtungen auf derschieden Organe nicht niter allgemeine Kategorieen bringen; zu wollen, zu deren richtigen Festschung das Zeitolter noch nicht reif scheints wenigstens würde die Schwierigteit, nach

meiner Anlicht, nicht viel veritiger unbfallen finneitz. add bui Alacifications dines; gangen Maturreident Mafridefallich with man einmal in ben fibbiometris fden Berhaftniffeniber Stoffe, wennife erft menquen sibruette und ibre manninfaltigen Megiebungen at B. Rur Arpftallgeftalt ber baraus refultireben Rorper Beforicht fent merben ; bie Bafis fin eine Scheorie pafrer Rochtunft und ber, ihr bann untergnordnen: ben , Theraveutif , finden sein Gebaufer den in Beang auf lestre nuch fchen Riefer; aufneftellit: Int: min es erft fis gur richtigen Menntnif bes einfelnen Grunds groffen gebeacht in nicht biefe Grundstoffe land big richtie ein Anblen , fo wird manudann ein ganges Laboratorium voll Copfer and Aiguel durch eine engige Res duntafel erfeben tonnen; tanb bud Gofen bot Einwir-Inna:, imviefern es ben Weihaltniffen sutfpriffty mins bann both andr auffufinben fenn. 'Manumarbe fichen muffen ,. unfern eignen Romer auch fibalouietrift an gengliebern , und batte man bier bie vichtigen:Snfam: menfebungen: ertumit. fol wirde alsbann Mei Ebestie bie Begiebungen bir: Mittel ju unfcon Organismus leicht geben's foontomininal ihr Sauptoringip gofunben mare. Uebrigens mußte eine folche Stochiometrie ber erganischen Korver eine anbre fenn. ole fur bie une Maanlichen; man marbe jundoft ben Rieper in feine örennifchen Glemente getlegen muffen, wosn freilich sist teine Reagention wie jest aufgefunden find et als

das grobe anatomische Messer; biese wären abermals in die einfachern organischen Elemente zu zerlegen u. s. s.: und und die einschen Vegenischen Elemente würden dann unmittelbar in Sauerstoff, Wasserstoff, Koblenstoff, Sticktoff u. s. w. getrennt merden dürzsen. Es nickte zuwörderst ausgemittelt werden, wie viel Proportionaliteile vom Seschspiem, vom Nervenzspiem, vom Bellipstem in ein Organ eingehn; jedes dieser wäre abermals zu zerlegen n. s. f. Hierzu sehzlen aber nach alle physiologischen Vorderstäte; obgleich die Sache an sich gewiß so aussichtwar ist, als irgend etwas.

and this

Meber Schematismus ober Sym-

Es ift ein eitles Unternehmen, vom Dichtfinnlichen anders, gie burd finnliche Bilber - Gemate, Sombole, an fpreden. Alle Berhaltniffe amifchen ' unfern Beiftebleaften, alle Birtungen und Berbaltmiffe von Reaften überhaupt laffen fich nur finfo fern ausbruden , wie wir ihnen eine funtide buffe geben: ja, nicht blos nicht anders ausbruden, fondern nicht einmal anders benten. Spreche ich von einem Begriff, einer Bernunftibee, die ich gehabt habe, wie will ich bas Berhaltniß berfelben ju meinem Geifte reiner ausbruden, als bag ich fage: ber Begriff, die 3dee war in meinem Beifte, und liegt nicht in biefem in Die formliche Borftellung eines raumlichen Enthaltens: bie Seele fowebt babei als ein, allerdings mohl unbestimmtes, raumliches Schema vor, in bas binein man bie 3bee ftedt. Gben fo fagt man von ben Begenftanben, bie bie Objecte bes Dentens ausmachen, fie find außer meinem Beifte; ba ber Beift aber an fic nichts Raumliches ift, fo past im Grunde ber Ausbrud außer, mit bem man, man fange es an, wie man will, boch julest nur eine raumliche Borftellung verbindet, gar nicht infofern auf ben Geift;

und doch, wie will man bas Berhaltnif ber-Dentphiecte in unferm Beifte anbers ausbruden? .Die gange Logit ift bei Betrachtung bes Inhalts und Umfange ber Begriffe voll folder Schemate, Die fich ent: meder bem Studirenden von felbft mit den Borten aufbrungen, ober auch felbft bilblich burch Rreife basgeftellt megben; und es ift mobl feine grage, bag jeder, ber bas von Inhalt und Umfang ber Begriffe in ber Logit Borgetragene verfieben will, es nicht anders fann, ale burd folde Schematifirung, murbe fe aud nur in Gedanten vorgenommen. Benn ich bei Betrachtung ber Geiftesvermogen die Ginntichfeit ale ben Stoff ju Borftellungen aufgehmend, ben Berftand ihn burdgebend, fonbernd, vereinigend n. f. w. hente, mas habe ich fur alle, biefe, nichtlinge licen Afte anders gle vom Ginplicen entlehnte Rif ber; bie feineswege blos bem Morte antleben, fon bern nothwendig mit gehacht merben, menn bie refrectiven Berhaltniffe und Thatigleiten jeger Beilege trafte überhaupt gebacht werden follen, und will man andre Ausbrude fucen, fo werden es immer folche fenn, bie jene Bemertung eben fomohl frifft. 366 ift in ber That nicht moglich; fic Die Berhaltniffe bon etwas Richtfinnlichem aubers flar ju machen, ale burd folde Combole, und alle Derheltniffe, bie nus vom Richtsinglichen bis jest ellar gewogen, find, find es unt burd die Derftellung im Symbole, illigit.

Man gebe boch ein ganges philosophisches iSp= ftem, wus fich anmaßt, bas nichtfinnliche birett bar-Miftellen, Stud fur Stud durch, und febe, ob es nicht im Grunde überall nur Schemate find., bie es uns bafur giebt. Junres und Meufres, Materie und Rorm, Subjectives und Objectives, Inhalt und Um-Yang, Rlarbeit und Duntelbeit, find lauter folde Bezeichnungen fur abftratte, nichtfinnfiche Gegenftanbe, bie eben, weil bas Symbol fcon im Borte unegebrudt liegt, auch foon unmittelbat ein Der-Standnif gulaffen; mabrend anbre: Berffand; Bernunft, Urfac, Wirfung, Sconbeit, Engend u. f. w., bie bem Ausbrud nach nicht ichematifc ober fombolifc erfcheinen, blod infofern in unfer Bewußt= febn 'treten, ale wir fle an Schematen verfinnlicht benten, ale wir ein finnliches Urfachliche ober Bitfenbe, Chone, Engendhafte benten, ober infofern wir Erflarungen von feinen Begiebungen geben, Die bod nur auf Schemate binanslaufen. Die gemibn-Tibe Philbtobbie verfahrt nun bier febr fonberbas; fe bat eine gewiffe Daffe von Schematen sber Som: bolen icon autorifirt vorgefunden und einige felbit dufotiffet; und mit diefen conftruirt fie num ibr gan-West Chftem, mißt und ftedt alle Grengen ab, erdr= Bert' alle Berbaltniffe, Die ibr auf ihrem Bege vor-Weben: Turk, fie fuct bamit fo weit ju tommen als moglich und bei ihrer felbstverschulbeten Aranth

ist das nicht weit — und meint dann, wenn sie, agnigsion genus gewesen ist, dei den anerkaunten Sombolen sehn zu bleiben, und keine andern, siele auch
ihre Zwermäßigkeit in die Augen, in Betracht au
ziehen, als die alltäglichen, sie habe wit dotwissenschaftlichem Gauge sich aller Analogieen vom
Sinnlichen aufs Nichtsinnliche enthalten — und doch
kann sie salle ihre Begriffe pon nichtsunlichen Berhälknissen pur durch Analogieen mit dem Sinnlichen benn Sombol ober Schema ist nichts als
ein Apalogan des Nichtsunlichen im Sinnlichen
ein ja nur durch Analogieen eine Norstellung davon
wöhlich machen.

as ift nun im Grunde une eine willtürliche Ang maßung der Phisosophie, daß sie behauptet, es butfen gar keine andern analogischen Bezeichnungsartem oder Schemate zur Erklaung und Bezeichnung nichtsinnlichen Begriffe in Anwendung gezogen merden, als die sie für gut befunden bat, einzusühren. Das Schema des Innern und Neußern läst sie, du. sie kann ohne dasselbe nicht einmal etwas ausrichten; aber wenn jemand das Schema, von Centrum und Perioderie bringt, um dadurch irgend ein Berbaltuis auszudrüffen, so sieht sie ihn schief von der Seite an, nud spricht; das ist auch so einer. Und doch, menn es einmal erlaubt, ja nicht anders möglich ist, als ein gewisses einsaches Nerhältniß zweier Nichtsuns

lichen (wie zweier Begriffe, von benen ber eine in, ber anbre außet ber Gubare bes andern enthalten ift) durch bas raumtiche Schema bes Inniers und Aeufern auszubruden, warum foll es nicht verftattet · fevn, ein naber bestimmtes Berhaltnis zweier Michtsinnlichen burd bas Werbalfnis von Centrum und Peripherfe auszudruden, mas an fich nicht mehr raumlich ift, als Innres und Aenfres folechimeg, bios eine nabere Bestimmung beffelben, und eben barum får nabere Bestimmungen branchbar: benn fo wie es im Ranme complere Rignren giebt, fo 'giebe's anch im Midtfinnliden, i. B. im Geifte, febe berwidette Werhaltniffe. 3d murbe ein foldes Berhaltnif zweier Michtfinntichen; bas eine nabere Bestimmung als die vom Innern und Meubern in fic faste, boch nut burd eine Menge Umfdreibungen ausbruden tonnen, bie am Ende bem Beifte wieder nichts unders, als eine Menge Sombole finreidten, und fo bas Ber-Baltniß gerftucelt und in Goematen, Die außet Be-Biebung auf einander maren, barftellten, mithin bem Beift teinen flaren Heberblid bes Berhaltniffes ge= währen tonnten; murum will ich benn nicht gleich ein naber beterminirtes Schema auffnden, mas bas naber bestimmte Berhaltnis auf einmal ausbrudt, ba ich bas Berhaltnis boch einmal nicht anders, als burd Schemate bem Geifte flar vor Angen ftellen thin. Man lefe bie Pfychologicen burch, bie wit

beben, in beuen es ununieinalis ubiffig wird; die Begiebungen ber einzelnen Seifteelrafte auf einanbet barzustellen, ha ja bas Wesen jeben Geistes fraft man and theer Begiehung an den übrigen bervergebtu. 4 man je biefe Begiebungen anbere flat bargeftellt bie) als durch ranmliche Sombole. Man ftellt bie Buiftit frufte in, neben, über, unter, depen ginander, last die eine geben, die andre empfangen, die eine ale bilden, die andre aufbewahren, die dritte verfnimfiet und wer weiß, was noch Alles. Diese Schemate 1100 aber fo gang außer Begug auf einander felbit binges worfen, daß es freilich sower begrettlich wird, wie baburch ein einstimmendes Bild von ben Brichpusen ber Seelentrafte felbit hernorgebur, foll. Denn both entlehnt man Bilber aus jener Sphare, balb ans biefer; Bilber, bie gar nicht aufnungung paffen; wie bas nennt man bann eine miffenschaftliche Darftellnug. Warum wählt man nicht Symbole, bie ben gangen Bufammenhang auf einmal überfeben laffen, und fiellt bie Ginheit bet nichtsinnlichen Gade burd eine entfprechende Einheit bes Symbols bar?

Wenn ich sage - und ich sage es nur, ein Beffpiel möglicher Anwendung des Gefagten zu geben; wiesern die Darstellungsart an sich richtig ist, lasse ich dahin gestellt sepn.; denn es ist ein Jorthun, wenn man glandt, mit den Spilibolen nach Willige umspringen zu fonnen. Die Seele ift ein Areis, deffen Mablen: (Seelensthätigkeiten) von einem Mittelpunkte (der Berinuft) nach der Peripherie (der Sinnlichkeit als Sodinze der Seele), mit der der Areis in einen größern Areis (die dußre Sinnenwelt) geseht ist, hinlaufen, ju über die Peripherie in den größern Areis hinauswirken, währand umgekehnt der größere Areis (die Auskenwelt) gegen die Peripherie sich concentritt, und seldst Radien seiner Wirksamkeit dunch die Peripherie zum Mittelpunkt sender ").

So habe ich dabirch, — und ich fann es burch weiteve Erdrterungen entwickeln — bie allgemeinften Wethaltniffe bent Seele auf eine tiate Weise darge-follt; ich fage, bie allgemeinften Werhaltniffe; denn eine fpeciellere Ausfahrung murbe auch ein specielleres

Sec. 25. 14 25.1

<sup>&</sup>quot;) Wenn namlich ber Areis sich gegen bie Außenwelt extendirt, budurch , bag er nach allen Geien Rabien aussschieft; biese sich aber umgekehrt gegen ihn cancentrirt, so mit die Peripherie des Areises der Schelebunkt bieber senn; glein das Andrangen der Areise gefahlt, und umgekehrt das Andrangen bes Areises gefahlt, und umgekehrt das Andrangen des Areises gegen den größern Areis, die Angenswelt, pflangt fich virtualiter Aber die Peripherie durch dieser fort; wie wenn zwei Wenschen einander nach entgegengeseten Richtungen den genigen, so fahlt jeder des gnbern Druck, ohne das boch von einem Menischen realiter etwas in den andere abergeht. Diese Demerfung nur darum, damit est nicht scheine, als wenn das hinauswirten über die Peripherie, und in die Peripherie hinein willkarlich gefahr ware.

Chambel erfothern. Die thislute Cinbeit bet fibffs lofen Bernunft im Genenfat gegel bier, an bie Gind nonwelt grangenbe, ja mit ihr in ber Berübrung anfammenfallende Sinnlichkeit" Genn bie Ginnenwett ift'nur infefen fur und, ale fie von bet Sinnlichteit aufnefaße wirb), welche bas Manulyfaltige ber Angens well ideaffreet in fich aufnimmt (die von allen Richtungen bertommenden Rabien bes größern 'Rreifes, bie ihre Birfung burd bie Deripherie jum Centrum bes Seelentreifes fortpflangen), fo bag bar teine Mittung pon ber Antenwelt in die Gegle eintteten tann; als durch die finnliche Wahrnehmung, ble in bem Ginbrud ber, fich rabial gegen die Verloberie concentrirenben . Angenwelt beftebt. Die beiben entalgengefesten Richtungen ber Geiftesthätigfeit werben butch Die boppelte Richtung ber Rabien verfinnlicht; bie Rabten ber Außenwelt laufen ibeal in ben Rreis binein ebflangen ihren Stoß in ber Richtung, in ber fe gegen bie Deripherie anlaufen, burd biefe gum Etatrum fort) - Erfenntuifthatigfeiten - anderntheils geben bie Rabien vom Contrum nach' ber Derivberle bin; und wirten über biefe binane - Billendthatige telten :- jin baber tannibie Dernunft, ber Mittel= puntt, auch von einer boppelten Seite betrachtet wetben, einmal; indem fie bie ibealen Rabien bet Mu: Bennielt' aufnimmt - mo fie bann mit bont teinen Bemubrienn aufammen fallt : -- , anbterfeite, als Ba-

bien aussendente, folichende und ben Willen menmite teinben :- Fragt man, mas der gebfiere Aueis feb. in ben ber Geglenfreie junichft eingefchlaffen ift , mun fo ift es zweifellos ber Korper; auf bes Rernerliche wirtt die Seele gunichft, und burch formerliche Draeire erbalt fie auch nur junachft ben Geoff ihrer Worftellungen ; ber Ropperfreis fir benn der mieber in einen größern Rreis, eine größere Aubenwalt gefent, und fo ergeben fich fur bie einfuchte Sombole entwicklung lauter concentrifche Rreifen ppu denen einer immer ben andern in fic enthalt. - Diefes Sumbol ließe fich an fich noch weiter ausführen; allein um bann bie befondern Geiftestrafte ins Ginaeine au verfolgen; mußte man eine bobere Entwidlung bes Sombols in Sulfe nehmen, und id werbe in einem anbern Auffan geigen , nach welchem Befebe biefe Entwidlung vor fich geben mußte. Dan marbe fo wahrscheinlich auf Linien boberer Orbumgen geführt werben, über bie die Mathematik leiter; noch tau wenig herr ift, und da fich der Korpertreis immer parallel mit dem Seelenkreise entwickeln mußte, fo bin ich überzeugt, bag bas entwickeltfe Symbol ber menfchlichen Geele gulest mit der Geftalt und ben Werbaltniffen bes menfclichen Korpers sufammen fallen murbe, fo ban die Geele nur als geiftiger Abglang bes Korpers erfchiene: Das fich ber Sorper mirtlich nach einem gleichen Symbole entwickeln läßt,

werbe ich weiterbin zeigen; ja febes Organifche lafte fic nach biefem Symbole entwideln.

Ich laffe es indesten volltommen hier dahingestellt seyn, ob und wiesern das gewählte Sombol ein richtiges sep; es kann vielleicht auch hier und da school destalb nicht richtig ausgelegt scheinen, weil Einestellungen der Seelenkräfte, die wir gemacht haben; sich vielleicht im Symbol nicht nachwelsen lassen, well sie re nicht eristiren; du vielnehr nach meiner Ansicht amgekehrt die Eintheilungen aus dem Symbol apriori zu entwickeln waren. Allein mag dieß Symbol falsch sten; so wollte ich nur die Woglichkeit zeizen; an Sinem Bilbe das klar zu machen, was durch Justammensichen vieler Bilder immer verworren erscheil nen muß.

Die Darstellungsart, die ich bier vertbelbige, ist die Darstellungsart der Naturphilosophie, und liegt in ihrem Geiste begründet; daß sie gemisbraucht wieds sollte nicht der Wissenschaft zugerechnet werden, sowie dern denen, die ohne hinreichende Kennenis des Somi bols und zu Symbolistrenden davon handeln, und weil sie mit dem Lichte nicht umzugehn wissen, und den damit anrichten. Wenn die gewöhnliche Philosophie die Seele, oder was es sonst sep construitung den niem, das vermist sie sicht fep, construitung will, so nimmt sie ein Stüt Pflanze, ein Stüt Wensch, ein Stüt Linle, ein Stüt von dem und

imem pafammen, and will barand sin Alla jufam= men ftiden; ber naturphilosoph aber nimmt;blos eine Pflanze, blos einen Menichen, blos ben Areis, und bemonstrirt baran bie Soele, ober mag jen fonft bemonftriren mill. : Jener gerschlägt erft eine Denge ganger Symbole, um aus den heterogenen. Studen mieber ein Ganges zu bilben; biefer nimmt, mas er finbet, gang, und zeigt auch fein Object geng barin Jener machte gern einmal einen Baum baben, er gebt in ben Bald und fieht die Baume por bem Balbe nicht; er badt binein; simmert Balten, foninelt Wefte und Blatter und fieht nun, wie weit en's mit ber tobten Bufammenfehung bringt; biefer tommt bingu, lacht ibn que, und fast: mas gerbacke bu benn bie Baume, um einen Baum erft wieber baraus zu bauen, behalt bod einen ganzen gleich sans; jener aber fieht ibn an und benft, er fafelt, ober ift voll fußen Beines. Es ift allerbinge mabr, bes bie Naturphilosophen jest mit fremden Bungen reben; ich tounte fagen, fie thun's, weil ber beilige Beift über fie getommen ift, fie wiffen nicht mehr blod die Sprache ber pharifaischen Philosophen und Schriftgelehrten, fie miffen bie Sprache ber Welt-ju fprechen und werben die Welt einft belehreng allein ich will aufrichtiger fepn, und zugeben, bog bie Daturphilafophen ihre fremben Bungen jaum Theil felbit ginter einander nicht verfteben, und bak von dem

Weine Mbantaffeen genug genenat werben - aber bafür ift es auch ein ebler Wein, ben, bie er ju lufte macht, nicht trinfen follten; ein Reftat, in ber Blute aus ben ebelften Gaften bes gangen Stock andgearbeitet, nicht aus ber zerfcnittenen Rebe masfam geptebtes Baffer; es ift mabt, die Baulente find jum Theil noch Stumper, und bauen übereilt, und ebe fie einen feften Grund gelegt baben; aber es ift nur darum, weil fie überfeben, bas bas Gebaube, wenn es vollendet ift, an den Simmel reichen muß. und fie es nun nicht erwarten tonnen; te felbft foon fo boch binauf gebaut ju feben; barum ift aber boch, tros der wieder einfturgenden Erummer, ber Bian bes Gebandes gottlich groß; freilich ift Die Ratur. philofophie poetifch; aber fie ift es nur, weil fle er-Bannt bat, bag Ginheit fo gut jum Befen ber Dabrbeit, ale der Schonheit gebort, und in bem Sinne Man fdutte boch bas Baffer aus, und bandelt. nicht den neugebornen Anaben augleich mit, ber jest freilich erft unverftandlich lallt, in beffen Befichte aber bie Anlagen ju lefen find, mit denen er die Belt beberrichen wird.

Die neue Philosophie erlaubt ihrem Befen nuch eine nnenbliche Mannigfaltigfeit von Darftellungen für diefelbe Sache, und so vermag fie, mas die andern Philosophieen nicht vermögen, dem nach der hachften Erfenntniß Strebenden, wie dem, im ihrer niebeen

Sphare fic Bewegenden und bas Abstracte nicht auf-Aufaffen Bermogenben ibr Object zu verdeutlichen; fie wird nicht blos abgeschloffenes Eigenthum einer be= foubern Rafte fenn, die fich in Sinfict ibres Wiffens von den übrigen Denichen fondert, fondern fie wird efrei unter ben Meufchen berummanbeln und' bem Riebern wie bem Sochsten juganglich fepn, indem fe fic eines jeden Charafter anpaffen, und tros biefer allgemeinen Accommodation ibre innee Babrbeit und Burbe bebaupten fann. Sie wird bem , bem es . um bie lette miffenschaftliche Erfenntniß ju thun ift, überall bas mathematische Sombol barreichen, ent= -weber in ber Formel ober in ber raumlichen Con-Atruction; bieß wird bas lette Spmbol ober Schema fepn, guf bas alle andern gurudgeführt merben muf= fen, um ihre Bultigfeit ju erhalten. Die matheme= tifden Schemate merben fur ben Bebrauch ber concretern Combole bana regulativ merben und binbern, baß ihre. Anwendung nicht ein willfürliches Kafeln -werbe. Ber nun biefe letten allgemeinften Symbole anfacfast bat, wird bann fabig fenn, bas Bolt an lehren, indem er nach dem allgemeinften Schema, was die Mathematif ibm giebt, mit Siderheit unb Bestimmtheit die concretern entwidelt. Rest macht man freilich noch ein concretes Symbol jum Symbol eines andern Concretums, mas an fic nicht tabeluswerth it, aber fo lange unfichre Methode bleibt, als nicht

beibe Conveta auf bes abftractefte Schema surace geführt werben tonnen. - Dann aber, wenn einmal ber fofte Grund in folden abstracten Combolen bafteben wird, wird man mit jedem Stande philofonbifch und boch in beffen Gprache fprechen tonnen. Dan wird bem Staatsmann die Gefenmagigfeit bes Alls an ber Staatsmofdine, die er lenft, bem Dinfiologen am menichlichen Rorver, bem Raturforfcher im Arpftall und der Pflange, dem Runftler im Reich ber Farben und Cone, bem Schufter am Schuh und bem Bauer an feinem Ader und Pfluge bemonftriren tonnen, ibm alle Berbaltniffe - mo ift bas Abfolute, bas fic bet Gelehrtefte ju erfennen vermißt? baran flar und bentlich machen, im Sinterhalt fic immer auf die Grundwiffenschaft ber mathematischen Schemate ftugenb, bie die Formeln jugleich fur alles Concretere enthalt, wiefern fie fic unter diefe all= gemeinen Schemate bringen laffen. - Bie die Gleidung xº + yº == rº auf alle Rreife paft, je nach: bem man beliebige Werthe in x und y fubstituirt, fo wird man große Gruppen von Dingen unter ein Schema bringen fonnen, die auch nur Gubftitutionen verschiedner Werthe in bas namliche Schema fepn werben.

Es ift gewiß, daß die Naturphilosophie auf ih: rem jehlgen Standpuntte mehr Methode als Spftem ift; aber fie trägt die Anlage jum bochften wiffenfcaftliden Softem in fic, indem fie die allerftrengfte Ginheit bes Pringips im All voraussest, und es nachs zuweisen bemunt ift. Bis jest freilich hat fie felbft taum ein andres Pringip, nach bem fle methodisch handelte, als eben das, daß in einer Wiffenschaft, die diesen Namen verbienen wolle, Alles Einem Prinzip unterthan senn muffe, und in diesem Geifte hausbelt fie; das ist aber wahrlich schon viel.

Heber bas Berbaltnif bon Wiffenschaft und Religion.

No glaube, ba ber Menfc nichts an fich ertennen fann, vielmehr alle feine Erfenntniß nur auf Berhaltniffe und Beziehungen des Ginen jum Andern geht, bag, nublicher ale verfucte fogenannte Realertlarungen fepn tonnen, die Auffuchung und Darftellung der Berhaltniffe eines ju erttarenben Dbs jectes ju andern Objecten berfelben Gobare fenn muffe; benn eben burch biefe Berhaltniffe wird gewohulich, ja mobl immer, erft die gange Gigentbums lichfeit des ju Erflarenden bedingt. Ein folches Berfabren fceint mir um fo nothwendiger, ba nabe ftebenbe Begriffe, ju beren Unterfcheibung boch bie Definitionen bauptfachlich abzweden, gewöhnlich nicht folechthin neben einander ftebn, fondern jum Ebeil organifc (b. b. nur burd Wechfelbezug bestebend) in einander eingreifen, fo daß man, wenn man jeden außer Bejug auf ben andern befinirt, unwillturlich genothigt wird, von dem andern icon etwas in ber Definition auf der einen Seite ju befaffen, und auf ber andern Geite boch wieder nicht im Stande if, bas Berhaltniß berfelben ju einanber flar ju machen,

ften Bebentung find bie brei Gebiete, welche gufammen bie Sphare ber menfolichen Thatigfeit ausfulden, Die wir foledtbin mit bem Ramen Leben ich meine bier nicht bas uhpfifche Leben - bezeichnen. Bebe ich nun folgende Definitionen berfelben, im fub= Teitiven Sinne genommen: Wiffenichaft ift bie Betstellung (ober anders genommen: ber Befis) einer WRannigfaltigfeit von Ertenutniffen in der Korm eines, tiad logifden Gefegen gufammenhangenden, Gangen; Runft ift bie mit Freiheit gefchende Bervorbringung -pon etwas Imeamabigem; Religion ift ber, auch in Ben Sandlungen fich wirtfam zeigende, Glaube an bas, ing ble Bernunft jur Begrundung bes Gittengefebes Minnehmen fodert: fo habe ich zwar wöhl-für jedes Ge-Biet ein Mertmal, wodurch ich es vom anbern unter-Icheiben tann; allein ihre wefentliche form, Die nur dans Abrer gegenfeitigen Abgränzung bervorgebt - bleibt imit Gerborgen. Efficie ich bagegen, die Wiffenfchaft dleich in Bezug zu Runft und Religion, fo gebe ich nicht nur bie realfte Definition, die fich geben laft, fwell eben alle Realitat, die von uns begriffen werden Gunn, gulest nur auf Relationen mit ben Rachbarn beraustommt, eine Definition, die bus gange BBefen Ber Wiffenschaft ausbruct, fonbern huch eine folde, Die fogleich einen Ueberblid aber bas Gange ber Shaff und bie Beziehung gur gangen Sphare, beren Ebeil bie Wiffenfouft ift moglic macht. Man ich

aber freilich nicht fabig, fic Berbaltniffe nub Begiebungen anders als unter Schematen ober Somkoien gu benten, und wenn wir bann die gange Gobare menfolider Thatigleit burd Gin Symbol ausbruden, fo werben die einzelnen Theile ober Beziehungen bies fer Sphare auch nur burch entsprechende Theile ober Beziehungen des Sombols der gangen Sphare ausgedrückt merben durfen, weil nur fo die Beziehungen und Berbaltniffe berfelben, miefern fie jur Bernorbringung der gangen Sphare aufammenstimmen, flar hervortreten tonnen. 3ch taun freilich Symbole aum Cheil ju vermeiben fcheinen, indem ich etma fage: bas Befen ber Biffenich aft befteht barin, bas Befonbre aus bem Allgemeinen, bas Ginzelne ans bem Gangen ") an ertennen und barauftellen: bas Befen ber Runft: bas Allgemeine aus bem Befondern, bas Gange aus bem Gingelnen ju erkennen und barguftellen; bas BBefen ber Religion; ben Bejug eines Gangen ober Allgemeinen ju einem bobern Gangen ober Allgemeinen (b. b. gegen welches es felbit wieber als Einzelnas ober Befonbres aufe tritt) ju ertennen und barguftellen; allein diese Definition wird eben beshalb, meil fie in ihrem mefentlichen Stoffe mehrere, von allem Symbolischen ent:

<sup>\*)</sup> Augemeines bezieht fich auf Inhalt, Ganzes auf Umfang der Begriffe, und baburch zu abennenden Obielte.

Reibete, Ausbrude enthalt, febr leer, unbeftimmt, .und einer neuen Erorterung bedurftig icheinen, mi fid bie, burch biefelben auszudrudenden, Begie= bungen boch nur infofern vorstellen tann, inwiefern man fur jene allgemeinen Ausbrade befondre Enm= "bole in Gebanten fubstituirt, wobei freilich ber Bill-: bir freies Sviel gelaffen bleibt; ich will indes, eben weil jene Definition eine folche freie Gubittution ge= ftattet, fe ale Stammi fur fpeciellere Somboliffrung beibehalten. 3d erinnre übrigens gleich vorlaufig. baß ich unter Religion bier feine positive Religion, auch feinen todten Glauben verftanden wiffen will, fondern die Religion, wie fie ber Ratur ber Dinge nach fenn foll, ober vielmehr, ba ich über biefe nur ein Urtheif nach meinen Anfichten aussprechen fann, mie fie meiner Ansicht barüber nach fevn foll, worüber unten ein Mehreres; ferner, baf ich unter Wiffen: ichaft nicht bas Streben nach ihr, das Stubiren, verftebe, fondern die eigentliche Biffenschaft felbit. bie ihrem Wefen nach icon im Befig und Bemußtfenn bes Allgemeinen fevn muß.

Es giebt nicht blos eine miffenschaftliche, tunftlerische und religibse Ertenntniß, sondern auch Ebdtigkeit, was ich durch die Worte Erkonnen und Darftellen in der Definition unterschieden habe. Die wissenschaftliche Etkenntniß hebt da an, wo die funftlerische aushort, und umgekehrt. Wo der Kunftler seine Seelen sober Körperträfte blos noch passe in Anspruch genommen sieht, da mird der Forscher blos von der attiven Seite in Anspruch genommen und umgekehrt, wie sich das dei Erörterung der Desinkation durch Beispiele zeigen mirk, und wie in ihr dez gründet liegt; denn die Bissenschaft bezweckt das Bestondre (jede Wissenschaft muß, um es acht zu sepn, das Allgemeine zur Deduktion schon haben), und stellt es dat, wenn es noch nicht erreicht ist, der trachtet es, wenn es wirklich ans dem Allgemeinen dargestellt ist; umgekehrt verfährt die Kunst, diese ruht delm Allgemeinen aus, wenn sie es durch das Besondre dargestellt hat.

Sofest ich sebe eine ganze Pflanze vur mir; als Künstler habe ich hier nicht thatig mich zu ansern; ich habe bird, wiesern ich in Bezug auf die Pflanzeimich habe bird, wiesern ich in Bezug auf die Pflanzeimich als Künstler nehmen will, den Charafter der ganzen Pflanze, ihren allgemeinen Eindruck in mein Innred anszunehmen mittelst der sogenannten künstlerischen Anschauung; dagegen tritt für den Forsches hier die. Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen Khaitigkeit ein, er muß die Pflanze in ihre einzelnen Eheile, oder bentend in die einzelnen Merkmalezergliedern, um zur Erkenntuß des Besondern in ihr gelangen zu können, bei dem er denn endlich bestrachtend stehn bleibt. Ware aber umgekehrt den Sies Isan einzeln gegeben, aus dem die Pflanze

besteht, so hatte hier ber Forscher nichts mehr gu untersuchen, er tonnte sich bei ber blosen Unschenung begnügen, dagegen trate bier die tünstlerische Thatigkeit ein; ber Künstler müßte die einzelnen Stoffe zur ganzen Pstanze umformen, indem et jeden eins zelnen besondern Theil des Stoffs in Bezug zum Allgemeinen, zur Idee der ganzen Pstanze brächte.

Der Forfcher zerschlägt bie Statue, um ju febu, aus welchem Gestein fie bestehe, ober er durchgeht fie mit ben Gebanten, und fucht, ob biefem ober jenem Mustel baran fein richtiger Anfat, feine geborige Loge u. f. w. gegeben fev; mabrend ber Kunftler be= Schauend davor ftebend, als Rankler nur die Idee bes Ganzen aufnimmt: dagegen steht ber Andicher hetrachtend vor den roben Marmorbloden, deten Abern flar vor ihm liegen, mabrend ber Kinfter ben Deis fel jur Sand nimmt. Heben mehrere Menfchen eine Handlung and, fo ist in ber Handlung selbst das Sange gegeben, woran jeber biefer Menfchen Antheil wimmt; und die verschiednen Menichen, eben jeben mit feinem Antheil an ber handlung, machen bas Einzelne .- Besondre borin aus. Der Runftier fucht bier nur die gange Sandlung ichlechthin aufgufaffent, thin hat jebet einzelne Menfch-babel nur Werth, wiefern et zum Offect bes Bangen beiträgt, jumgefefet hat für ben Borfcher bie ganze Handlung nur abetth. vieferir er barans auf Grundtheart, tiefere Bewegn: gennde in febeumelingeinen schließen finn ne few. model biefe wird er und der handling benausenfinden, igwe entwickelt fachen. Umgefehrt, wenn mebrarer Menes fiden Charaktere ibrer Einzelnheit nech gegeben, finde, fo ist der Forschop mit seiner Afklicheit zu Endezber Ansliter abet vernebeitet sie erst zw. einem Changsposen's zu einem Gemangiel, zu einembetaat. So steine sich beibe in allen Lebensverhaltet wiffen einender gegenüher.

Was nun die Meligion betrifft n. fo gebe ich hierguvorderst fulgondes. Beilviel.

Unfer Organismus besteht aus einzelnen Organ nen, bie far fic Gange find, und auf ber einest. Beite ihr felbitffinbiges Laben int graffern Gangene: bem Organismus fubren, auf bet anbern Geite aber: natreunbare Gliebet beffelben find... Das Ders, bien Lunge, die Leber, bas Gebirn, jedes ift, fo ju fagen, ein besondres Chier in utiserm:Organischus; mit eigenthumlicher Lebendatt; es nimmt anbte Mabeinigefteffe: aus bent allgenteinen Ratienmequelt; bam Blutter auf, icheibet eigenthamliche Exementa (fur ben gamei sen Otganiamus; tonnente Geereta: fepn), wieber ; angil und boch and elle biefe werferiehnen Ondane mur ald Gliebet bemfelben großern Ganzen untergegebnet. @ Chie findet unn zwifchen jebem einzelnen Organe und bemi: affgemeinen Organismus: eine festhoffimmte Geglebung Statt, die Sas sinteine Orani: nindt, perladen farkiwiene "es wicht bent gangen Organismus Mautheil Deingen's und, weil ter mit ber Integritat bes gans gen Organismus bie Integritat jedes einzelnen Ors gans bestoht, mittelbar fich felbit fchaben foll. Bollte 23-B. bas Berg aus Tragbeit feine Micht genen ben allgemeinen Organismus, das Blut fortutreiben. ober die Leber, Galle ubzufonbern, nicht mehr erfalslen, fo murbe es dadutch die Gefuntheit bes gangen Organismus ftoren, und fo mittelbar feiner eignen Gefundheit nachtheitig werben, indem ber Deganismus dann biefe Organe nicht mehr auf bie gehbrige Mitt, ermibren tonnte: ober moute bie Lunge, bie einentlich hur eine bestimmte Quantitat Blut aufannehmen bat, egoistisch eine großere Blutmaffe an fich reißen, als ibr gebuhrt, fo marbe fie baburch amer auf eine Weile in eine erhöhte Rebenothatigteit gerathen: (Entgundung), allein baburd, bag fie ben gungen Organismus, burch ibren Ginariff in feine Gelebudbiateit frotte, vielleicht beffen: Enb., und fos. mit ihren eignen ::oben ein anbred Reiben beffelben. bus wieber auf fie gurudwielte, auwene bringen. : Dan lient bas Wefen eines .: Organismust gar : affict barin. baß er aus Lebers Bunge, Gera u. f. w. mie gerabe unfter., besteht: fonbern vielmehr, in ber Mechfelber, abebung liegt es, bag feber Theil mir burch bas Gauge und umgefehrt bas Gange mur burch feine einablinen Theile wirtfam fen und beftebe: und ein

foldes Gange ift nicht nur unfer Rorver, fondern auch unfre Geele; ift jeber Staat - Die einzelnen Stande find feine verschiednen Organe - ift die Menschheit; ift bas gange Reich ber Organismen ang fammen auf unfrer Erbe: bos Connenfostem; ja bie Belt felbit; inbem, mas aud barin nur eriftirt. immer nur burch feine Bechfelbeziehung gut einem bobern Gangen besteht , mas fich auf's leichteste metter andführen ließe. Es ift alfo nicht blos jedes einzelne Druschen (avinus) ber Leber ein Glied eines bobern Gangen, ber Leber felbit namlich jundchft, mit ber es in untrennbarer. Wechfelbeziehung besteht; unb nicht blos wieder bie gange Leber ein folches Glieb eines bibern Sangen, bed gangen Menfchen namlich. fondern auch ber gange Denich ift ein foldes Glieb eines bobern. Gangen, ber Menscheit namlich, und biefe wieder ein Glied eines noch hohern Gangen, ber Natur namlich, oder gunachft unfere Gonnena foftems (ober vielmehr noch naber unfrer Erbe, ober noch naber bes Reichs ber einzelnen Organismen auf ibr), und fo in Unenblichfeit fort, und immer findet awifden bem bobern und niebern Bangen eine folde Medfelbeziehung Statt, baß feins bem andern ichas ben tann, obne mittelbar fich felbft ju fcaben. ift allerdings mabr, ber einzelne Menfc ift nicht mit ber Menfibeit. ober mit feinem Staate, bem er nach naber untergeordnet ift, burch bautige Baus

ber, wie bie Leber mit unferm Köhber, verbinden; aber ob es hantige ober andre Banbe find, bus thus boch mabrlich nichts jum Wefen der organischen Berknapfung.

Meiner Anficht nach unn besteht bie Religion weber im Beten noch im Singen, noch im tobten Glauben, fondern theils in der Ertenutuis ber Begiebung, in ber wir ju bem Gangen ftebu, beffen Glieber wir find, mas augleich wesentlich bie Er-Benntniß beffen enthalt, imbirfern wir fan bas Gange . thátia und núglich fevn muffen, bie Ertenntnis unfrer Pflichten; theils in ber Werwirflichung biefer Begiebung, b. b. barin, bag wir wirflich fo Banbeln, wie es unfre Begiebung jum Bangen erfarbert, befe' fen Glieber mir find; erftres religiofe Ersenntais. lettres religible Thatigfeit. Aus diefem Berbaltnis bes Theile ju feinem bobern organischen Gangen muß fic die gange Moral ableiten laffen; und bieg Ber= baltnis eriftirt burd bie gange Belt; nebme ich, wie auch im Folgenben, ben menfchlichen Organistuns als Symbol, an bem fic bas allgemeine Gefes bes organifchen Gangen barftellt, fo gefchieht es ber Deuts lichfeit wegen, um mich nicht mit fcheinbar abstracten Worten herumguschlagen; und befhalb, weil. ich ben menfoliden Organismus noch am beiten fenne.

Warum muß fich ein Menfch fur bas allgecheine Befte opfern? — Wenn ein Mustelpartitel in un= ferm Organismus fic auffangen laft, weil es in einer folden Beglebung jum Gangen fieht, baf feine Auffaugung jur Erhaltung des Ganzen gerade nothe wendig wird, fo wird es zwar für ben Qugenblick feiner Individualität nach vernichtet, allein balb in andrer Form wieder aus der allgemeinen Bintmaffe. in die es gurudgegangen mar, ausgefcieden im Dra ganismus, auf neue Beife wieber individualifirt, and in biefer neuen Geftalt wird es fich nun barunt wohler befinden, weil es fich auffangen, feine frubere Individualitat vernichten ließ, und baburch bie Ge= fundheit bes Organismus, fo viel an ibm war, bei forbette: batte es bagegen ber Anffangung miberftan= ben und baburch bem Organismus Rachtheil ges bracht, fo marbe es nach feiner, enblich boch erfolgenzi ben, Auflosung und neuen hervorbildung fich nun fu bem, burch feinen Biberftand verfchlechterten, Organi nismus auch folechter befinden, weil mit bem gangen Organismus zugleich jeber einzelne Theil deffelben leibet. Go muß fich auch der Menich opfern fur bas Allgemeine, foon um fein Gelbft willen; benn nach feinem Cobe tritt er in anbrer form, mit neuer, aber boch auch wieber felbstifdnbiger Inbividualität auf, und hat er in feinem vorigen Leben durch feine Sandlungen, fo viel an ihm mar, baffin gemirtt, bas die Welf ichlechter werbe, nien fo leibet er in feinem neuen Auftande felbft baburch. Rach biefer

Ansicht trägt jede Schuld ihre Strafe felbft in fich, benn jeder Eingriff bes Einzelnen in die Rechte bes Allgemeinen wirft immer wieder auf das Eingreifende zuruck, sep's auf der Stelle, sep's in den entfernten Folgen. Also doch nur um sein selbst willen soll jemand religiös handeln? Nun mir scheint das wenigstens der reinste Eggismus, ja einer, der den geshässigen Namen gar nicht mehr verdent, zu sepn, wenn keiner seine Gindseligkeit auf anderm Wege, als durch das Hindseligkeit der Gesammtheit seiner Nebenorgane (Witmenschen) erslangen will.

Tugendhaft ist hiernach ber, wer sich als Glieb bes größern Ganzen betrachtet und als solches hansbelt; lasterhaft, wer sich als bas Ganze seben und alle andern Theile bes Ganzen zu seinen Gliedern machen will. Alle Tugend ist nur Ansopserung und alles Laster ist nur Egoismus. Gewissen ist das unsmittelbare Gefaht, instinktartig mocht' ich's neunen, daß wir durch Berlehung unfrer Beziehungen zum Ganzen, dessen Abeile wir sind, mittelbar nas selbst schazben; im Körper ist das Analogon des bosen Gewissens der Schmerz; jenes selbst nur moralischer Schmerz. Das ganze Recht liegt in dieser Ansicht begründet. Wenn jemand egoistisch nicht seiner Beziehung zum Ganzen gemäß handelt, sondern Alleder des Ganzen beziehen will, so find die andern Glieder des Ganzen

verpflichtet, ihn baran ju binbern, weil bei einem folden Egoismus bes Gingelnen bas Bange leiben mußte; Die allgemeinfte Beziehung bes Gingelnen jum Gangen aber die ift, burch Erhaltung bes Gan= gen felbit besteben ju wollen. In unferm Organis= mus, im Staate, in ber Menfcheit, in ber Befammtorganisation wird baber auch Recht ausgeubt, und awar um fo vollfommner, je vollfommnere Dr= genisation wirklich barin Statt findet. Sucht ein Dr= gan in unferm Rorper fich auf Roften ber andern gu vergroßern, oder Gafte an fich gu gieben, mehr als ihm feinem Bezug jum Befammtorganismus gemaß Jutommt, fo feben fich alle anbre Organe bagegen bie fogenannte Beilfraft ber Ratur - im Staate ift es bas eigentlich fogenannte Recht, mas hier in Rraft tritt; im größern Umfange find es die Kriege, die bas Gleichgewicht zwifden ben Organen ber Menfch= beit vermitteln follen; in der Gefammtorganifation feben wir die Sandhabung des Rechts wenigstens an einzelnen Wirfungen, ba wir ben Ueberblid uber bas Bange nicht haben; nehmen bie Raupen itgendmo überhand, fo gieben fich eben dabin eine Menge Bogel, die ihr ju ftartes Unmachfen verhindern u. f. f. - Es barf auch nach eben bem Grundgefege teiner jum Schaben bes Gangen einem neben ibm ftebeuben Ginzelnen ju nugen fuchen; benn es giebt sundoft teine Pflicht gegen bas Gingelne, fondern nut

gegen bas Bange: nur, indem man bief im Ange bat, wird man teinem verhaltnismaßig ju viel, bem aribern zu menig thun u. f. f. Leicht ergiebt fic auch der Unterfchied zwifchen bobern und niedern, nabern und entferntern Oflichten; und inwiefern mandmal bie bobere Bflicht mit ber nabern in Biberftreit ge= rathen fann. Die nabere Pflicht bat das Leberbrus= den gegen bie Lebet, ber es junadit angebort (ber Menfc gegen ben Staat, bem er angebort); bie ent= ferntere gegen ben gangen menfchlichen Organismus, in bem erft die Leber enthalten ift (der Menfch gegen bie Menschheit überhaupt); die bobere Pflicht aber ift Die bes Leberbruschens gegen den gangen menichlichen Dragnismus, die niedre gegen die Leber felbit: fo bie hobere bes Menfchen gegen die Menfcheit; bie niedre gegen feinen Staat. In einem vollfommenen Dr= nanismus nun, ber fur uns aber freilich nur in ber Ibee eriftirt, erfüllt jebes Organ angleich feine nabere und feine bobere Offict; indem es fur fein; es ans nachft befaffendes, Gange handelt, handelt es am beften auch fur beffen boberes Bange, aber in einem Dragnismus, wo fich einzelne Bange gegen ihr baben res Gange auflehnen, tonnen bie niebern Gangen fragen: follen wir der nahern oder ber bobern. Baicht folgen; foll ich wider bas Bohl meines Staats bandeln, der Menicheit an Befallen, ober wiber bas Bobl meiner Kamilie, bem Staate an Befallen, oder umgefehrt; bas Erftre ist wohl in bejahen.

uebrigens kann man die religible Erkenntnisweise und handlungsweise auch, wie bei Kunft und Bissensichaft geschehen, unmittelbar auf die Gegenstände beziehen, mit denen man zu thun hat. Geseht, es ist mir eine Pflanze gegeben, um das vorige Beispiel auch hier durchzusühren, so liegt es im Wesen der religiösen Erkenntnis, wiesern von dieser in Bezug auf die Pflanze die Rede sen kann, zu wissen, in welchem Bezug diese Pflanze zur Idee des Ganzen der Natur, oder des Staatsganzen stehe, von dem der Mensch mit der Pflanze zugleich Glied ist, und diese Beziehung möglichst zu verwirklichen; die Pflanze anzubauen oder auszurotten, je nachdem es das Wohl des höhern: Ganzen erfordert.

Schriehte jeht nach biefer, vielleicht zu langen, Abfchweifung, bie jum Theil daburch veranlast werden war, um der Behanptung zu widersprechen, die Naturphilosophie wiffe mit der Moral nichts zu machen, und sep darum einseitig, zur Erdretzung der gegebnen breisachen Orfinition zuruck.

Soufig. findet man die Wiffenschaft in Bezug auf Den Begriff Prinzip ertlart, nicht so Kunft und Welbgion. Denn ich tann fagen: Wiffenschaft ist Erzeunnif und Darftellung eines Mannigfaltigen aus mud nach einem Prinzip; allein ich michte nicht wohl

faben: Runft ift Erbenntnig und Darfteffung eines Pringips im Mannigfaltigen. Dieg fonnte befrems bend icheinen, ba, wenn Pringip nur ein unbrer Name ober ein fombolifcher Ausbrud fur bas Allgemeine Schlechthin mare, fich Runft und Religion eben To gut ohne 3mang in Bezng auf Bringip erklaren laffen mußten, als die Biffenschaft. Allein Pringip ift im Grunde nur ein fombolifcher Ansbrud fur bas Allgemeine, wiefern man icon die Beziehung baran benft, die es ber Wiffenschaft eignet; namlich man bentt fich im Worte Pringip ein Allgemeines als Anfang, von dem man ausgeht, um auf mehreres Befondre ju tommen, und weil diefe Begiebung gben in ber Wiffenschaft Statt finbet, fo giemt fich der Musbrud Pringip auch nur fur die Wiffenschaft; obgleich man fie im Grunde, ftreng genommen, nicht einmal erplicite in Bezug auf bas Bringip erfigren burfte, ba vielmehr erft burch die Erflarung der Wiffenschaft Det Ausbruck Pringip beutlich gemacht und vom Allgemeinen folechthin, ober andern Symbolen deffelben unterschieden merben fann.

So wie Prinzip das Allgemeine in wiffenschaftlichem Bezug, eben so ist Idee das Allgemeine in Aunstbeziehung: es ist ein Allgemeines, das man im Besondern als Ganzem auffaßt, oder dem Besondern einbilden, d. h. mit andern Worten, durch das Befondre darstellen mill. So stelle ich die Idee der telbenden Engend burch einzelne Charactere und Begebenheiten dar vermittelst der Kunst, so schane ich kunstlerisch die Idee einer allgemeinen menschlichen Schatigseitsrichtung in der Handlung eines Einzelnen an. Auch für religiösen Bezug hat das Allgemeine seinen eignen Namen erhalten: es helßt Gott. Um die religiösen Beziehungen ganz allgemein zu sehen, mennt man aber blos das höchte Allgemeine Gott; damit zu ihm die Beziehung aller, unter ihm endhaltnen, Allgemeinen erkannt und dargestellt werden könne.

Unfre bochten Pflichten find gegen Gott gerichtet. aber auch jugleich bie entfernteften; mittelbar erfille man die hochfte Pflicht aber immer am beften burch Erfüllung ber nachften, und eine anbre, unmittelbare Erfüllung ber bochften Pflicht giebt es gar nicht. Der befte Gotteebienft ift, in feinem Umfreis thatig mirten, und diefem bann entgegen handeln, wenn et felbit gegen bas Bobl feines großern Umfreifes banbelt. Gewöhnlich wird die Borftellung bes Allgemeinen, bas mir Gott nennen, anthropomorphofirt, und ihm bemgemaß, vom menfolichen Ereiben entlebnte. Gigenichaften, nur immer mit bem Prebifat bes QIIIgemeinen, beigelegt, mas im Gangen nicht ju tadeln ift: nur follten, die es thun, bann nicht jebe andre fombolifde Borftellungsart mit geper und Schwert perfolgen, de ibre es um nichte minder ift.

Bill man, wie auch zuweilen geschieht, Gott bas Allgemeinste und Absoluteste schlechtin, nicht blos in religibser Beziehung nennen, so kann man das Ideal der Wissenschaft und Kunst auch in Bezug auf Gott besiniren. Wissenschaft ist dann die Erkenntist und Darstellung, wie das Welteinzelne aus Gott hervorgegangen ist; Kunst ist die Erkenntinist und Darstellung des Göttlichen im Irdischen (dem und zunächt liegenden Welteinzelnen); Religion noch überdieß die Kenntnis und Ausübung der Pflichten gegen Gott.

Der einzelnen fombolischen Erflarungen fur Runft und Wiffenschaft laffen fich nun fo viele geben, als es felbst Symbole für Allgemeines und Befondres giebt, b. b. unenblich viele. Renne ich in einem Bangen bas Gingelne ben Stoff, die Berfnupfungsart aber bes Gingelnen, woburch es jum Gangen wird, worin alfo bas Wefen bes Gangen Rorm, fo tann ich fagen: Biffenschaft betrachtet am Gangen blos die Korm, wiefern fie Bezug auf ben Stoff bat: Runft ben Stoff, wiefern er Bezug auf bie Korm bat; Religion bas Gange felbft, wiefern es als Stoff jur Bilbung ber form eines bobern Gangen beitragen foll. Ferner: Befen ber Biffen= fcaft ift: aus einem gegebnen Mittelpunkte alle Duntte ber Deripbetie gu finden und fie darzuftellen; Wefen ber Runk: in einem Rreife aus ber gegebnen Peripherie ben Mittelpuntt gu finden, ober burch Bildung einer Peripherie ben Mittelpuntt ju fenen; Wefen der Religion: den Mittelpuntt jedes gegednen Areifes als peripherischen Puntt für einen andern Mittelpuntt zu betrachten, und demgemäß gegen die abrigen peripherischen Punte auftreten zu lassen, nach beigezeichneter Flaur.

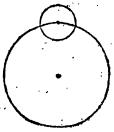

hier ift im Mittelpuntt bas Allgemeine fombolifirt, weiches allen , bas Befondre sombolifirenden , periphe. tifchen Puntten gleich angehort.

Wiefern man nun hier thie Peripherie vom Mitatelpunkt aus beschreibt, ist der Mittelpunkt Pringip; wiefern man aber ben Mittelpunkt gleichsam durch die Peripherie beschreibt, das heißt, durch: Wilsdung der Peripherie ben Mittelpunkt seht, ist der Mittelpunkt Idee; wiefern man einen Mittelpunkt als peripherischen Punkt eines höhern Mittelpunkte seht, wo er dann nicht undeschräuft sich ausdilbien dauf, sondern nur in demselben Grade als die undem

peripherischen Puntte, ift biefer Sohere: Mittelpantt - Gott; boch im Gennde unr ber hochten Mittelspuntt.

Ober mollen wir eine unendliche Reihe ale Symbol aunehmen, &. B.

 $a + a^2 + a^3 + a^4 + etc.$ 

fo tonnen wir sagen: die Wissenschaft sindet und stellt aus dem allgemeinen Gefete der Reihe, sep dieß durch das allgemeine Glied oder den Exponenten der Reihe bestimmt, alle einzelnen Glieder der Reihe dar; die Kunst erkennt umgekehrt durch die einzelnen Glieder das allgemeine Geset der Reihe oder verssinnlicht es durch Zusammenstellung einzelner Glieder (das Geset der unendlichen Reihe durch endliche Fragmente); die Religion kehrt und die ganze summitte unendliche Reihe als ein Glied einer größern unendlichen Reihe betrachten, dem ihr Geset untergeordenet ist.

Die Kosmogenie ber Wiffenschaft geht von der Sonne and, sie last die einzelnen Planeten von ihr geboren werden; die Rosmogenie der Lunit geht von den Planeten and; sie kist; die Sonne durch Gesischen Flameten im Mittelpunkt entsichn; idie Keligion, bober uld Beibe schauend, vereinigt ideibe; sie läst das ganze Spotem, Sonne und Planet

gleichgelitg, tund Bejug "gutefver bibern: Gentle ge-

Die Wissenschaft zerfallt ben Einen Lichtstraft in die Mannigfaltigkeit seiner Farben; die Kunst sest die Farben zum Spectrum zusammen (nicht zum einsfarbigen Lichtstrahl selbst, der bler nur die Idee soms bolisier, die sich aber in der Mannigsaltigkeit aussprechen soll), so daß es verschmolzen, den Lichtstrahl darstellen wurde; die Religion behandelt das ganze Farbenspectrum als gebrochenen Strahl eines allgesmeinern, die Welt klar machenden, Mittels, der ganzen Sinnensphäre, so daß als einzelne Farbenstrahlen bieset dann auch Behör, Seruch, Gefühl, erscheinen.

36 will das angeführte Symbol des Kreifes jest; etwas weiter analysiren.

In der Wiffenschaft giebt es teine Willeder, atei bie, worden ich das Prinzip der Wiffenschaft anwenst ben will: habe ich das Centrum, so ist blos noch die Eduge des Addies meiner Willtur überlaffen; dannergiebt sich das Besondre, die Gesammtheit der einzzelnen peripherischen Puntte, mit Nothwendigkeit darans; der Radins, der die Peripherie beschreibe, ift der Faben der Deduction, mittelst welcher bas Besondre vom Allgemeinen abhängt; sobald man die verläft, und durch Aathen oder angesähres Anschwen

einen Buntt der Beripherie gu finden bentt, ift men in ber Wiffenschaft verloren, und bas befit Mintelle maß reicht hier nicht bin. Babr ift alles bas, mas mit ben übrigen peripherischen Puntten in gleicher. Entfernung vom Mittelpuntt abliegt; bieß fallt in . bie Welt bes Besondern. Daber fann manches in einem Bezug mabr, im andern, falfch fenn. awanzigfußiger Safe fallt nicht in die Peripherie ber Außenwelt, ift in Bejug auf biefe etwas Richtvorhandnes; aber er existirt in ber Peripherie meiner Borftellungen, die innerhalb jener Beripherie ift, und hat in Bezug barauf bie Wahrheit der Erifteng. 3mifchen ber Wahrheit giebt es feine Grade; gleichweit vom Mittelpunkt entfernt fenn, beißt, mahr fenn. Man hat mehrere miffenschaftliche Methoden, b. b. mehrere Berfahrungegrten, eine Wiffenichaft aufaubauen, fombolifch : mehrere Arten, wie fich ein Rreis bervorbringen last. Die eigentlich fogenannte miffen-Schaftliche Methode, die sonthetische, leitet bas. Befoubre ichlechthin aus dem Allgemeinen ab. : und Tennt feine Grengen der Ableitung ; bieß ift bas nach allen Seiten Extenfivmerben eines, urfprunglich unendlich. intenfiven, Bunttes; bier ift nicht bestimmt, bis mie weit man den Mittelpunkt fich ausbehnen laffen mill, und jede hervorgebrachte Peripherie wird Mutter einer großern: ber allgemeinfte Grundfat bat gunachft mebrere besondre unter sich, die aber mieder als

allgemeine Granbsche andre unter sich enthalten; so debut sich mit der Entfernung vom Centrum die Wissenschaft aus. Eine andre Methode giebt es, die analytische, die vom Besondern zum Allgemeinen zugeben scheint und zwischen der wissenschaftlichen und kunftlerischen mitten inne schwebt; diese wird badurch symbolisiet, daß der Mittelpunkt nicht durch Extensbiren sich die Peripherie schafft, sondern daß ein Rasbins sich um einen Mittelpunkt dreht, und so durch allmähliges Aneinanderfügen peripherischen Theile die ganze Peripherie hervordringt.

Wurde die Peripherie ohne Vermittlung bed Rabins hervorgebracht, so ware diese Methode ganz
kunstlerisch; allein sie wird dadurch wissenschaftlich,
daß sie das Allgemeine schon vorher hatte, das Centrum nicht also erst durch die Peripherie bestimmte;
und nun den Radins nur nicht sehen läßt, durch
welchen sie jeden der einzelnen Punkte, jedes Besondre, vom Centrum, dem Allgemeinen abhängig:
macht, so daß es dem Schiler freilich scheint, und
für Lernende ist diese Wethode, er sinde das Allgemeine durch das Besondre erst; da doch die ganze
analytische Darstellung des Lehrers erst aus dem schon
gekannten Prinzip herausgearbeitet seyn muß, wenn
sie wissenschaftliche Einheit besigen soll. Bei der auslytischen Wethode ist die Wissenschaft beschränkt;

benn jene fest gleich die Lange bes Rabius nur für einen bestimmten Umfreis bes Befonbern, und finn alfo auch nur fur biefen gelten; foll ans beut namilichen Centrum bann noch mehr abgeleitet werben, fo mußte ber bargeftellte Umerete bann burch fontberifche Metbode erweitert merben. Run findet noch eine britte Methode Statt, die naturphilosophifche; diefe findet die Peripherie, die fie fuct, nicht durch einen wirtlichen Rabius, in beffen Richtung fich ein Gentrum (Pringip) ausbehnt, ober ber fich um ein Centrum bewegt, fondern fie findet die eine Beripherie burch eine . andre icon gegebne, mit biefer concentrifche, Peris pherie, baburch, baß fie Proportionen, - benu nichts anders als qualitative Proportionen find bie naturs philosophischen Analogieen - anfest, und auf biefe Beife von beliebigen Studen bes befannten Rreifes ansgebend, beliebige Stude bes unbefannten findet. fobald fie nur das Berhaltniß eines Punftes in bies fem gu einem Puntte in jenem tennt. Stre Pros portionen reichen bin, bis mobin fein Rabius mehr reicht; fie construirt ihre Peripherieen a priori nach Kormeln; fie braucht, eine gange Peripherie bervoranbringen, nur Ginen Rabins jum Anfat ber Proportion, er ift ibr mehr, ale ben andern Methoden bie vielen Rabien, die blese brauchen. In ibreme Befen liegt felbst, nicht erst eine gegebne Verieberte nothig au baben, um eine gesuchte au finden, fondern

ans dem Abfand der gesuchten Peripherie vom Centrum, d. i. der Länge des Radins allein, d. i. der Beziehung eines einzigen Besondern in der ganzen Welt des gesuchten Besondern zum Prinzip, die ganze Peripherie sinden zu konnen. Die Naturphilosophies schirn: menschlicher Organismus Sonne: Planetenspliem; macht sie freilich den Ansah nicht richtig, oder kennt sie das Verhaltnis der ersten Gliestder nicht zu einander genan, so muß sie sonderbare Mesultate erhalten, wie's jeht oft geschieht. Einstwird die Naturphilosophie mathematische Gewisheit und Wurde erhalten, so zu sagen, eine qualitative Mathematik werben.

Die Wiffinschaft hat das Centrum, und will durch das Centrum die Perspherie schaffen. Die Runft verfährt umgekehrt: Sie zieht aus freier hand die Peripherie, um einen Mittelpunkt dadurch auschaulich zu machen und zu sehen. Jeder Mittelpunkt läßt sich durch unendlich viel Peripherisen, weltere oder engere, barftellen; so jede Idee burch unendlich viel befondre kunklertiche Bilbungen: der Rampf der Augend und des Lasters, auf wie viel Weise läßt er sich darstellen? Damit der Kunstler einen Mittelpunkt durch Ziehen der Peripherie schaffen koune, muß er einen Mittelspunkt schon wirklich im Geiste vor sich sehen; der Sünstler muß eine Idee immer seit im Auge haben,

auf beren Berfinnlichung er hinarbeiteg - benn bas ift 1a bas bochte Erforberniß eines Runftwerte, baß Mes in gleichem Dage beitrage, die Centralidee gu perfinnlichen, bag jeder Puntt ber Peripherie (alles Mannigfaltige) nur dem Bezug auf biefe fein Da= fenn perbante. Wenn jemand erft bie Beine, bann ben Torfo, bann ben Ropf bilbet, und nicht vorber, che er fie bildete, eine bestimmte Ibee batte, in. Bezug auf die er fie bilbete; mas fur ein Ungeheuer wird die Bufammenfegung werden? Wenn jemand einen Att eines Schauspiels fcreibt, und bei biefem erften noch nicht weiß, was er im zweiten foreiben mirb, fo gieht er auf's Gerathemage eine Linie, in Erwartung, daß fich ein Mittelpunkt derfelben von felbft finden werbe. Der Sinblick auf bie 3bee ift bas Gefet bei ber Arbeit bes Runftlens; ift ber Rabins, ben er im Geifte bei fedem Buntte gu gieben bat. Das Runftlergenie bat nicht pur im Beifte fcon ben Mittelpunkt, auf ben es bingrbeitet, fon= bern es fieht auch fcon im Geifte die gange Peri= pherie barum gezogen, oder vielmehr es fieht ben Mittelpunkt gleich immer nur durch und in einer icon vollendeten Peripherie, und zeichnet biefe mit Siderheit und Bestimmtheit aus bem Geifte ab. Andre haben nur bas Centrum, bie 3dee; fie arbeiten ftete mit Sinblid auf biefelbe, aber augftlich, meil fie bei jedem Puntte der Peripherie, den fie binfeben , gemiffermaßen erft feint Entferanng vom Cens trum abmeffen muffen, um zu feben, ob er auch geborig zur ibrigen Berloberie frimme; mahrend bas Benie nicht einmal vom Mittelpuntt etwas muste, wenn es nicht im Beifte ben vollendeten Rreis icon fabe. Schon ift etwas, wiefern es genau in eine, einen Mittelpuntt volltommen verfinnlichenbe, Deris pherie, eine gang runde, past, und barin von uns mahrgenommen wird.. Daher tann etwas, mas in einem Runftwert fcon mare, im andern hablich erfdeinen, weil ein Stud eines volltommnen Rreifes in einen vom größerm obet tielnenn. Durdmeffer Eins. gefest, feine Sarmonie ftott, indem es nicht in ibn! past. ... Erhaben ift; mas uns ale Bruchftud eines: großern Rreifes, als in bem wit und felbft bemegen; erscheint . und :und ben gangen Rreis abnen labt. Daber der eigenthemliche Ginbrud, ben das Erhabene. macht. Bir fublen bie Nabe einer bobern Welt, als; unfretz eugern, und tonnen fie doch nicht umfrannen." Bas für uns erhaben ift, ift für bobere Wefen icon, die die Harmonie des Gmnien auschauend überseben. wahrend uns nur bas Segment gu Tage liegt. Mes. brigens ift meiner Unficht nach ber Kreis nicht blos: Symbal ber Schönheit, fonbern, auch alles, mas im ber Natur wirflich fcon fon foll muß nur eine Ental widlung bes Rreifes, ober vielmehr der Angel fenn, was ich aber bier nicht ausführen fann.

at Befest in ber beiftebenden gignt auf Mittel

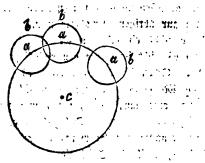

fep der Punkt a der Menko. So weit er mit sich blickt, sieht er sich als Centrum der Peripherie b; die Religion lehrt ihn aber, daß er setokt nur ein Punkt der größern Peripherie, die von o abhängt, sep, und sich demgemäß zu verhalten habe; daß er nicht aus diesem Kreise heraustreten darse, ohne die Gesehmäßigkeit des Ganzen zu stören; daß seder Vunkt neben ihm an sich eben so viel werth, als er selbst, und dem böhern Punkte e (ist es der böckse: Gott) gleich nahe sep; daß alle ihr Dasenn und Beschehen nur ihrem Zusammenhalten und ihrer Zusammenwirkung verdanten; indem seder, der in der Peripherie seine Stelle ausstüllt, außer ihr geseht, zum bedeutungslosen Punkte werden wärde.

Es ift bem Puntt erlandt, fich peripherifd gegen bie Mufe nwelt auszudehnen; allein, es ift jedem Punfe

ber Peripherie erlandt; darum greifen die Peripherieen,? Die jeder um fich bilbet, in einander (de Wechselmirfung der Einzolnen), und wenn ein jeder sich verhältnismäßig gleich ausdehnt, so wird die Gestemaßigtelt des Areises dadurch nicht gestört; moht aber, wenn einer sich übermäßig in Bezug zu den ans dern auszudehnen sucht, und verzestend des höhern Mittelpunkts, von dem sie alle abhängen, sich selbst zum höchken Mittelpunkt machen will, in dessen peripherie alle seine Nebenpunkte kallen.

Es ift flat, daß diese einsachen Symbole sich foon viel weiter aussuhren lassen; allein sie selbst lassen sich noch so entwickeln, daß sie dann auch weit speziellere Beziehungen des Angeführten auszudrücken vermögen, wozu man im letten Aussach die Andeustung finden wird.

Bruchfild aus einer Symbolit ber Regelfcnitte.

Das in diesem und dem folgenden Abschnitt Enthaltene ist zum Cheil nur in Bezug auf den letten angeführt: daß alle drei mit einer wissenschaftlich mathematischen Darstellungsart nicht viel gemein haben sollen, ergiebt sich schon daraus, daß sie eine Stelle in dieser Schrift gefunden haben.

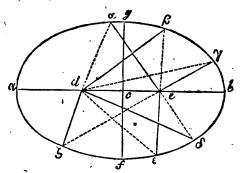

Die Ellipse ist eine Figur von obenstehender Gestalt, in der zwei Puntte, d, e, Brennpuntte genannt, sich befinden, welche die Eigenthümlichkeit haben, daß alle gebrochnen Linien, z. B. d.e., dZe, dde u. s. w., die man sich von dem einen Brennpunkt nach einem beliebigen Punkte des Umtreises

(1. B. a. B. v. 5, s. 2 u. f. f.) und von ba zurach nach bem andern Brennpunft gezogen vorstellt, unter einander gleich find, indem jede folche, in Bebanten gezogene, gebrochene Linie ber, burch beibe Brenn= puntte bis an ben Umtreis gebenben, Linie ab, große Are genannt, gleich ift. Der Bunkt c, ber in ber Mitte ber großen Are liegt, beift ber Mittelpunkt ber Ellipfe, von ihm ftehn die Brennpuntte auf jeder Seite gleichweit ab; fie liegen um fo entfernter von ihm, und um fo naber an dem Umtreis der Ellipfe, jemehr biefe felbit in bie Lange gezogen ericheint. Die, bis an ben Umfreis reichende, Linie fg, bie man durch den Mittelpunkt fentrecht auf die große Are fest, wird fleine Are genannt. Gine merfmurbige Eigenschaft ber Ellipsengestalt ift, baß, wenn man in einen Brennpuntt einer elliptifchen Wolbung ein Licht fest, ober ein Wort bafelbft ausspricht, alle Licht = ober Schallftrablen, nachdem fie an ben Um= treis ber Ellipse angeprallt find, in ben andern Brennpunkt gurudgeworfen merben; baber, menn man auch in einem Brennpuntt gang leife fpricht, es berjenige, welcher im andern, wenn auch fehr entfernten, Brennpuntt fteht, boch gang vernehmlich bort, weil fich eben alle Schallftrablen bort wieber vereinigen. Das bie Planetenbahnen Ellipfen find, in deren einem Brennpuntte die Sonne fleht, ift belannt: .

Dentt man fich, bag in einer Ellipfe beibe Brennpuntte gegeneinander ruden, und bag augleich ber Umtreis der Ellipfe, entfprechend bem Bufammenrutten ber Brennpuntte, fich jufammenzieht, fo nabert fich bie langliche Glipfenform immer mehr ber runden Rreisform; ja wenn beibe Brennpuntte gang gufam= menfallen und der Umfreis dabei ihnen immer ent= fprechend nachgeruct ift, fo ift aus ber Glipfe ein vollkommner Areis geworben; baber man fich and umgefehrt die Ellipfe aus bem Rreife entstehend ben= Jen tann, indem namlich fein. Mittelpuntt nach ent= gegengefester Richtung auseinander tritt, und ber Umfreit im gleichen Maake nach diefen Richtungen bin sich zugleich ausbehnt; und fo gut man sich den Rreis als eine Ellipfe vorstellen tann, in ber beibe Brennpuntte gufammenfallen, fo gut muß man fic auch die Ellipfe als einen Rreis mit, in zwei Brenn= puntte auseinandergetretenem, Mittelpuntt vorftellen Bon ber Mathematit wird indeg nur bie Ionnen. erite BorftellungBart feftgehalten.

Die Eigenschaften des Kreises sind bekannt. Alle Linien, die von einem Punkt in ihm, dem Mittelpunkt oder Centrum, nach einem Punkte bes Umkreises (der Peripherie), oder umgekehrt vom Umkreis nach dem Mittelpunkt gezogen ges bacht werden, und Radien heißen, sind einander gleich. Sest man ein Licht in den Mittelpunkt eines dreifes (oder vielmehr einen: fingelformigen Wilhame); fo werden alle: Lichtstrablen, die an die Veriphenia que prallen, wieder in den Mittelpunkt selbst: gunichen worfen.



Die Parabel ist eine Linie, wie sie bie figue barstellt; beren beibe Arme man sich aber bie ins Unsenbliche fortlanfend benten muß, indem sie nicht, wie ber Kreis und die Ellipse, eine geschlossene Figur bile, bet. Man unterscheibet auch in ihr einen Brannspunkt a, der die Eigenthumlichteit hat, daßliebe Linie ob, og, oe n. s. w., die man sich von ihm nach einem beliebigen Punkte des Umkreises gepogen dentt, eben so groß ist als eine andre Linie, die nach

Mantelben Dinitte bee thutroifes fautente nuf eine definimée, angerhald bet Parabel gezogene Linie ik, Direct mir genannt, gezogen wird; baf alfo eg gleich gh ift, ch gleich bd, ce gleich ef, und is alle Linien, die man fich auf abnliche Beise gezogen ben= ten will. Die Linie, welche fentrecht auf die Directrix burch ben Brennpunkt ber Parabel gezogen wird, heißt die Are der Parabel, und den dompalten Abstand bes Brennpuntts von ber Directrix nennt man ben Darameter ber Varabel. Gest man ein Licht in ben Brennpunft einer parabolifden Wolbung, so werben alle Strablen, cb, ce, og u. f. f., bie an ben Umfreis fallen, parallel mit ber Are guruntgeworfen, nach el. bm, gn, fo daß fie fich erft in un= endlicher - Kerne ichneiben fonnen; inwiefern man namlich in ber Mathematit aunimmt, bag Parellel-Tinien folche Linien find Die erft in ber Unendlichfeit ausammentreffen. Daber lagt fic auch die Parabel mathematifd vollkonniem die feine Chipfe bemachten, diten andrer Bremmuit aber in unenblicher Gernie wom Weennpunkt o entfernt liegt. Biefenn bie von ed hinder g aurustgener fenen Lichtstrablen, bie aus dent "Brennpunfte, babin nefallen, die: Unenblichfelt Burdflaufen tonutent, murben, gerabeinie, in ben Elthible u. wirflich alle gufammen in bemfelbeniogweiten :Menuminte bet Narabel eintreffen. Umgefehrt merthen diech une Strablen. bie, man que, einem premeich entfernten hunte tommend, an die innere nares balische Bolbung anprallend denkt, alle zusammen in den Buennpunkt a zurüftgeworfen, wo sie zusammen, treffen. — Ein Korper, den man mit der hand fortwirft, beschreibt in seinem Fluge, abgesehen vom Lustwierkande, ein Stud eines, paraholischen Bangens.



Die Hoperbel ist eine sonderdare Linie; nie fann eine Hoperbel für sich allein bestehen; allemal wird bei Bilbung Einer zugleich eine ihr gegenübersstehende mit gebilbet; beide gehören eben so untrennsbar zusammen, als die beiden, durch die kleine Are geschiednen, obwohl in einander sichtbar verlaufenden Halften ber Elinse. Jede Hoperbel hat ihren Brenupunkt, e, f; und hier sindet die Eigenthümlickleit Statt, daß von je zwei Linien, kg und go ober sch und ho, ober ei und if n. s. f., deren eine vom

Breinpunkt ber einen Spperbel (f) an einen Punkt bes Umtreffes bet anbern (g, h), ble anbre Linie von blefem Puntte (f ober h) nach bem anbern Brennbuntte (e) gezogen wird, ftete bie eine ble anbre um ein Stud an Lange übertrifft, welches ber großen Wre, fur bie man bier ab nimmt, gleich tommt; Fürger: daß die Differens aller folder Linien ber gtofen Are gleich ift. Wie bei ber Parabel laufen bie Arme ber Spperbel ins Unenbliche fort. gerabe Linien, bie man fich unter einem gewiffen Winkel burd ben Mittelpunkt ber Syperbeln c, wie - bie Figur zeigt, freugweis gezogen benft, neunt man Afpmptoten ber Soperbeln; fie haben das bem Unichein nach Sonderbare, daß fie fic ben Soperbel= armen, je weiter fie mit ihnen fortlaufen, um fo mehr nabern, aber bod nie, menigftens fo weit wir benten tonnen, nie, namlich erft in ber Unenblichfeit mit ihnen gufammenftofen. Stellt man ein Licht in ben Brennpuntt einer hoperbolifchen Bolbung, fo werden die Strahlen von diefer bivergirend (ausein= anderweichend) jurudgebrochen, mabrend fie bei ber Ellipfe convergirend, bei ber Parabel parallel, bei bem Rreife in fich felbit gurudgebrochen murben. Die Divergeng ift aber von ber Art, baf, wollte man fic alle jurudgebrochenen Strablen nach ber gegenüberftebenden Spperbel gu verlangert benten, fie alle in beren Brennpuntt fich foneiben wurden. Dan tann fic and die beiden Spperdein auf eine eigenthamliche Art aus einer Ellipse entftanden benten, wenn man namlich in der mathematischen Formel, welche die Ellipse ansdruct, die große Are negativ sest, manon weiterbin ein Mehreres.

Diese, hier gang popular betrachteten, Linien bilg ben zusammen eine eigne Ordnung mathematischer Lienien, die sogenannte zweite Ordnung, und bieten noch eine Menge der intereffantesten Eigenschaften dar. Man begreift sie auch unter der allgemeinen Benennung der Regelsch nitte, weil sie durch versichiedne Arten, einen Regel zu durchschweiden, in her Begränzung der Schnittsiche, dargestellt werden tonnen.

Es laffen sich an diese Linien interessante sombelische Borftellungen knupsen, wovon ich bier blas eine allgemeinverständliche andeuten will, obwohl unger meiner Ansicht die einfachten mathematischen Linienwohin eben die der zweiten Ordnung ") gehören, zweignet sind, die allgemeinsten Beziehungen und Beschaltnisse in jedem beliebigen abgeschossenen Areise des Besondern, in abstracter Bersinnlichung darzbekellen.

<sup>\*)</sup> Bur eiften Ordnung gehort blos eine Linie, die gerabe; mit jeber hobern Ordnung machft bie Bahl ber befaßten Binten unverhaltnifimafig.

Die Hoperbel hat mie von jeher etwas Gespenkts schos gehabt, ohne daß ich mir einen Grund davon anzugeben wußte; ich fand ihn indeß nachher in einer symbolischen Beziehung, die sich ihr unterlegen läßt, und ich bin überzeugt, daß alle, die sich ihr unterstegen lassen, in dem nämlichen Charatter zusammenstressen. Man muß sie aber gleich in Bezug auf die übrigen Linien betrachten.

Der Kreis symbolifirt mir die Selbstliebe, ben Egolomus; die Ellipse bas Ideal der Freundschaff; die Parabel bas der Liebe gegen bas Uneibliche, Stiftiche; die Hyperbel bas Ideal bes bitterften Haffes.

Der Brennpunkt in jeder der angeführten Linien stelle eine Seele vor; die Strablen, die von da nach bem Umkreis gehn, die Bestredungen dieser Seele, wiefern sie nach außen (durch Handlungen) wirksam sind, und die Richtung der zurückgebrochenen Strahlich, ben Sweck, zu welchem die Bestredungen auf das Wenhere glengen; ich kann z. B. nach außen handeln, theils um meinetwillen, theils um eines undern wilden. Wenn die Strahlen, die vom Brennpunkte auszehn, die activen Bestredungen der Seele vorstellen, so müssen wollen, die Strahlen, die von der Peripherie in den Brennpunkt fallen, die Gestühle und Empfindungen vorstellen, welche die Seele passiv von ansen

in fich aufnimmt. Wied buffet ein Stricht, Gernidet einem Brennpuntte au ibie Werinhatie ifiel, in einem andern Brennpuntt zwichtzebrochen, fo And bed isch tern Gefable nach bem Spinbol durch Westschnipan ober Jandlungen bes esfen Breunpuntts weraulast worden.

Der absolite Sgolstehunbett innr um feinetwissens er läst nur Strahlen gegen bie Periphevia dusgehm damit angemessene Gefahle und Empsubungen in seine Seele durch die Radwirkung kommenhiere ist ganz in sich abgeschlossen, was er auch thun mag, davon hat nichts auf eine Seele aufen ihm Bezug. Der Strahl, der and dem Mittelpunkte des Areises kommt, wied ewig wieder in ihn zurückekrochnu.

Die Ellipfe tift sich nis ein Areis mit ale ausi Brennpunkte auseinandergstretenem, Mittalpmet ihre trachten. Eine Seele hat, sich in, zwei gespakten nich beibe eristiren noch mit und durch vinander; ischaliss die Seele eines Freundes; jede wirkt unt, um hi der andern angemessene Gefühle und Empsindungen zu erregen; denn welcher Strahl auch von dem einen Brennpunkte an die außere Peripherie säut, der nimmt seine Nichtung nach dem andern Brenupunkt. inn; was der eine nur denkt und hat, das gieht er in ivel andern Goele aus; um die Ansenwelt dekummernzund beibe nur; insosen sie mittelst ihrer in Restaums einender wirken konnen, sie leden unr fürnsinapher; veider Gefühle und Bestrebungen erganzen einander stets; alle gebrochnen Ellipsenradien sind gleich der großen Are, die beide Brennpuntte, Seelen, zunächst verdinöst; sie können jede einzeln nichts denken und fühlen, was nicht mit der andern Sesühlen und Bestrebungen so zusämmen stimmte, daß es dieses Band barstellte. Es ist kein Mein und Dein in der Ellipse, was in ihr vorhanden ist, gilt für beide Brennpuntte gleich. Das Ideal der Frennblichaft hat viel schuere Spundele; wohl kann ein mahreres.

Rehmt die Spperbel: beide Freunde find burch einen ungeheuren Sas gespalten worden; ber eine bat fich won dem andern abgetehrt; jeder reift feinen Brennpuntt beraus, balt ibn får fich feft, und mag mit ber anbern nichts ju fchaffen haben, fie flieben fich in Ewigfeit; nein, fie find noch aneinander gebunden, aber butch bie Banbe bes feinbfeligften Saffes, ihre Gefinnungen beben divergirend vor ein= anber gurud bis ins Unendliche, aber boch bleiben fie haderub einander gegenüberstehn; und baß jedes Ge= benten nur por bes anbern Seele gurucfahren, fieht man baraus, daß bie Divergenz der Strahlen ihr Centrum in bem gegenüberftebenden Brennpuntte fiubet. Bas in ber Ellipse bas Band war, die große Ere ift in ber Spperbel in ben Begenfat übergegangen; und gle Strablen, Die von einem Brennpuntte in ben apbern fallen tonnten, find fic nur in ber Differeng gleich.

Die Parabel ift ein erhabnes Symbol; bas Sym= bol ber Liebe ju einem 3beal, ju Gott, jum lleber= finnlicent, ju jedem Schonen und Großen, mas, nur in ber Unenblichfeit erreichbar, ber Geele vorfdwebt. Mile Strablen, bie ber Brennpunit ber Darabel ausfenbet, laufen in gleichformiger Richtung nach bem andern Brennpunft, ber in ber Unendlichfeit liegt; alle Bestrebungen und Gedanten find nur babin ge= zichtet; umgelehrt tann lein Strabl in bie Geele fallen, ber nicht vom Unendlichen ansgegangen ware; que Gefühle beziehen fich auf diefes. Es mußte eine fcone fombolifche Bedeutung geben, wenn man eine Rirche mit parabolischer Wolbung bauen fonnte, die freilich an einem Ende offen bleiben mußte, weil die Darabel felbit teine gefchloffene Rigur ift, und bann an einer Stelle anzubringen mare, mo bie bavor lies genbe Begend bem tirdlichen Charafter entsprache. In bem Brennpunft mare Altar ober Rangel angubringen, fo daß ber Priefter gleichsam als die Seele ber Gemeine erfciene, und wenn er betete, fein Bebet in ber Ibee in die Unenblichfeit, bes Emigen Bobnung, binein ballte, und man fich felbft babei im Symbol anschanlich vorstellen tonnte, wenn er Iehrte, bag es Stimmen bes Ewigen fepen, bie in bas Afferheiligfte ber Rirde, ben Brennpuntt, fic

concentrirten, und fo in bes Priefiers Seele Belen, bie darin stände; und sie nur nun wieder aus sich hervor strabite.

Eine Liebe bes abfolut Teuflischen giebt es nicht; ia bas Symbol für fie ift unmöglich (ya = V - px); es mußte eine Varabel fevn, die fic vom Brennpuntte, ber in ber Unendlichfeit lage, abtebrte; unb feinem Gegenfage queilte, aber bie Mathematit geigt, baß es ein folches Symbol gar nicht geben tann. giebt nichts Schlimmres in ber Belt, ale ben abfoluten Egoismus; die Gelbftliebe, bie alles, was Tie thut, auf fich gurudbezieht; was die Parabel thut, bas thut fie ohne allen Bezug auf fich, benn bet Strabl bat in Unendlichfelt ju laufen, ebe er jum erften Brennpunft wiederfehren fann; daber ift die -Barabel zugleich bas Sombol ber Tugend, welche nur daburd, baß fie fur bas All gewirft bat, für fic und auf fic gurudwirten will; und bas Sombol ber Tugend fallt mit bem Symbol ber Liebe igegen bas Gottliche gufammen.

Denkt man sich einen unendlich großen Rreis, ber bus All befaßt; fo ist, wie sich Ertreme stets berühren, und im Unendlichgroßen alle unste Symbole in einander verlaufen, dieser Kreis zugleich das Symbol des absolutesten Egoismus und der absolutesten Liebe gegen andre. Gott, als Mittelpunkt des Alltreises, kann sich nur selbst lieben, insofern außer ihm nichts ift: benn die Peripherie, die Welt, gehort ihm wesentlich als Korper zu; aber indem er nur sich liebt, liebt er zügleich Alles, was es giebt; die Liebe gegen seine Geschopfe ist ihm Selbsterhaltungstrieb; und er mag nur sich erhalten, indem er alle seine Geschopfe, nur Theile desselben unendlichen Korpers, erhalt.

## Extrema sese tangunt.

Ich habe früher einmal ben Sat ausgesprochen, baf, wenn man sich von einem Puntte in zwei entgegengesseteten Richtungen eine gerade Linie bis ins Unendliche fortlaufend beutt, ihre beiden Endpuntte in der Unendlichteit zusammenstoßend gedacht werden muffen; dasgegen sie dem ersten Auschein nach schlechthin unendlich weit von einander entfernt sepn sollten,



baß 3. B., wenn man fic ca auf der einen und ch auf ber andern Seite bis ins Unendliche verlängert vorstellt, ber Endpunkt a mit dem Endpunkt b zusammenfalle. Für diefen, auf das Folgende zum Theil Bezug habens ben, paradoren Sat laffen sich Grunde aufstellen.

Jebe Linie ift nicht blos nach einer Richtung bin zu betrachten, sondern jedesmal wenigstens nach zweien; es ware möglich, daß zwei Punkte nach Einer Richtung nnendlich weit von einander abständen, und nach der entgegengesetzen doch sich unendlich nache waren, d. h. zusammensielen. Ich will dieses erst an einer krummilnigen Richtung deutlich machen; wiesfern es sich auf die gerade übertragen lasse, wird sich zeigen.

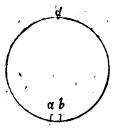

Befeht, man habe eine Kreisbahn, und zwei Perfonen, a und b ftanden erft beide im Puntte d, To werden fie, wenn fie in entgegengefester Rreisrichtung von d aus, nach da und db, fortichreiten, boch wieder, ungefahr ba, wo es die Figur zeigt, aufammentommen; auf gleiche Beife, wie zwei Men= fchen, die von einem Bunfte ber Erbe in bemfelben Breitegrade nach entgegengefehrer Richtung fortichretten, auch wieder gufammentreffen. Das gilt abet nur von ber trummlinigen Richtung, fagt man; follen defhalb auch zwei Menfchen, die in geraber Linie von einem Puntte nach entgegengefesten Rich= tungen fortichreiten, wieder gusammenfommen ? 3n ber Unenblichfeit, ja. Man laffe ben Rreis, ber oben Flein bargestellt worben ift, noch einmal fo groß werben, fo wird feine Rrummung an jeder Stelle um Die Salfte vermindert fenn; man laffe ihn fo groß, als den Mequator unfrer Erde werben; für unfer

menschliches Auge wird jedes Stud biefes Rreifes von einer geraden Linie nicht mehr unterschieden werden tonnen; man laffe ben Rreis geradegu unenblich groß werden, und alle feine Stude, fo groß man fie auch nehmen will, werden abfolut von einer geraden Linie nicht zu unterscheiden fenn, und boch wird immer noch bas Obige von ihm gelten, baß, wenn man von einem Duntte beffelben in entgegengefester Rreibrich= tung - bie aber hier mit ber getadlinigen gufammen. fallt - mit jemandem fortichreitet, man wieder mit ibm gusammentrifft, aber freilich erft in der Unende lichkeit. Geset nun also, ich schreite wirklich im Raume auf geraber Linie, mit jemandem in entge= gengefester Richtung, von demfelben Puntte fort, fo ift es fur mein Borftellungevermogen gleich, ob ich iebes beliebige Stud ber burchichrittenen geraden Linie für ein Stud eines nuendlich großen Rreifes ober eben einer geraden Linie, nehme, und ich fann mich mithin freuen, - wenn ich fonft nicht bavor jurid= bebe, bie Unenblichkeit auszumeffen - mit meinem Freunde endlich wieder gufammenzutreffen. eine andre Beife ließe fich die Sache fo probabel maden: amei Duntte fallen bann fur die Anschauung, wie für ben Begriff, jufammen, wenn abfolut tein Puntt mehr swifden ihnen gedacht werben tann; fur bie Anfchanung ift bie Unenblichfeit nicht, alfe muffen wir, miefern wir upch von Begiehungen in ihr

frechen mollen \*), und an ban Begeiff halten. Dun Seht in einer geraben Linie jeder Puntt nach entgegengefetten Richtungen, j. B. in ber Linie ----ib, der Puntt c fomobi nach ca, ale nach cb, wie theile bie unmittelbare Anschanung, theile bie Beschaffenheit bes Puntte, als Theil einer Linie ergiebt. Sat nun ca und ch bas All burchgelaufen, fo tann es über ca und ob binaus feine raumlichen Bunfte mehr in biefen Rich= tungen geben (obwohl nach be und ac zwischen a und b noch unendlich viel Punfte eriftiren). weil diefe, vermoge ber angenommenen Unenblichfelt der beiben Linien, fonft icon burchlaufen fenn mußten; ba nun swischen a und b in der Richtung ca und ch fein Dunft mehr gedacht werben fann, ber fie trenne, benn biefer mare burchlaufen, fo muffen, bem Begriff wom Busammentreffen gufolge, beibe nach biefen Rich= tungen gufammenfallen, und werden nun in einer Michtung unendlich nabe, in ber andern unendlich weit entfernt fepu, mas auch im Grunde in der Linie 6 mit ben Punften cd Statt bat; nach ben Richtungen ed, de find fie gang

<sup>&</sup>quot;) Darfs ber Mathematifer bei ben Parallellinien, fo muß as eben foight in biejem Salle venflatter finn.

nade; nach ca, ab unendlich welt auseinander, und man kann dader feldst jeden Punkt ed in unster Welt als in dem Zusammentressen zweier, von einem unendslich entsernten Punkte entgegengesetz ausgelaufenen, geraden Linien existirend betrachten. Auf diese Weise ist ein endlicher Kreis nut das endliche Vild einer unendzlichen geraden Linie, und umgekehrt eine gerade endliche Linie ist nut ein Fragment eines nnendlich grossen Kreises, und sich linear ausdehnen, heißt, zum unendlich großen. Kreise werden wollen.



in welcher bie Salften a und b, fatt wie in ber

Ellipfe, sich ihre Concavitat zuzutehren, Ach die Conspexitat zuwenden; und mo beibe Salften in den Punforten a und a zwar erft in der Unendlichteit zusammentafteben können, aber doch zusammenstoßen mussen, da die Sleichung für die Hyperbel ganz die für die coustinuirliche Ellipse ist, nur daß das Zusammenlaussen in der einen Richtung durch Substitution des negativen Zeichens an die Stelle des positiven in der Formel, in ein Zusammentressen in entgegengesetzter. Richtung permandelt werden muß; wodurch die Hypere del mit ihren Spinnenbeinen entsteht.

Dieß ist übrigens nicht ber einzige Beleg, den bie Mathematik für diesen Sat giebt: fie glebt ihrer sebn, viele, die zulet alle ihre Gultigfeit von dem allgemeinen Sat erhalten, daß eine Größe in die entgengengesete eben sompht durch thenblichkeit als durch

Mull übergeben tann.

Als einen, so zu sagen, sichtbaren Beweis liebe sich vielleicht eine bekannte Erscheinung der Katoptrik anführen. Wenn man auf die Axe eines sphärischen Hohlspiegels, in eine sehr große Entfernung von seiz net Oberstäche, ein Licht bringt, so werden alle Strade len besselben in den Hauptbrennpunpt des Spiegels von dessen Oberstäche zurückgeworsen, und man erdlick in diesem Puntte das Bild des Lichtes. Bringt mandas Licht dem Spiegel näher, so entfernt sich das, zuvor im Hauptbrennpunkt erdlickte, Bild des Lichtes

welter von ber Dberflache bes Spiegele und tutt bem Mittelpunite der Spiegelrtummung, ber in ber bops pelten Entfernung, ale ber Sauptbrennpuntt, pon bet Oberfliche bes Spiegels , auf feiner Are liegt, nas ber. Go wie bas Licht in ben Mittelpunkt ber Rrum= mung felbft gelangt, fallt es mit feinem Bilbe, jest and in diefen Puntt gurudgeworfen wird, fanmen. Rabert man bas Licht bem Spiegel nun noch mehr, fo geht bas Bild, an Große immer gunehmend, über den Mittelpunkt hinaus, fo bag das Licht jest gwifden feinem Bilbe und bem Gviegel ift; und fo, jemehr bas Licht von bem Mittelpuntte ber Krummung nach bem Sauptbrennpunfte gu rudt , um fo weiter entfernt fich des Lichtes Bild; fo daß es, wenn bas Licht in ben Sauptbrennpunkt felbft ge= langt; in unendliche Kerne fallt, und in ber Birflichfeit gar nicht mehr erblict werben fann. man jest das Licht ber Spiegelflache noch mehr, fo baß es amifchen ben Sauptbrennpunft und die Spiegelftache tritt, fo ericeint bas Bilb' von' Reuem, aber jest auf einmal in entgegengefester Richtung, als vorbin; unfangs noch febr fern und groß; 'allein immer naber und fleiner werbend, je naber man das Licht an die Spiegelfläche felbst bringt, wo es mit feinemBilde abermale gufammenfallt. - Offenbar mußte man, wenn das Licht im Sauptbrennpuntte fteht, fein Bild, mofern es möglich ware, mit ben Angen in bie Unendlichteit zu reichen, eben so wohl, wenn man fich nach ber einen, als wenn man sich nach ber entgegengesetten Michtung tehrte, erblichen; ba ber Puntt, wo es bann first, blos ben Grenzpunkt ber beiben Michtungen abgiebt, wo biese zusammenkoffen.

Merfuch einer Entwicklung bes Drganifationsgefeges aus bem raumlichen Symbol

Das Befen eines jeben Organismus ift eine Mannigfaltigfeit von Theilen, bie ju einer ftrengen Gin= beit zusammenstimmen. Will man einen Organismus blog in Bezug auf die strenge Ginbeit aller feiner Runttionen fomboliffren, fo burfte es ftreng nicht an= bers im Raumlichen gefchehen tonnen, als burch einen Dunft, ber etwas an fic Untheilbares, abfolut in fich Einiges, alle Qualitaten, die man fich an ihm benten mag, Berichmelgenbes ift. Bie man bas gange Gewicht eines Steins fich in einem einzigen Puntte, bem Somerpunft vereinigt benfen tann, fo fann man ge= wiffermaßen einen folden organischen Gowerpuntt (Seele) in jebem Organismus fegen; allein wie im Stein ber Schwerpuntt nur ibeal in einer Mannig= faltigfeit von Cheilen, nicht fur fic beftebt, fo and im Organiemus,

Der Punkt ist baber noch tein vollständiges Soms bol des Organismus; weil jum Wesen des Organismus nicht blos Einheit gehört, sondern auch, daß diese Einheit in einer Mannigfaltigfeit von Theilen auftrete.

Man bente fich nun, daß ber Puntt, ben wir als Symbol ber organischen Ginbeit gefest haben, ein bochft intenfiver fep, fich aber nun nach allen Geiten au erpandire, so wird er baburch zum Kreife wer-Diefer Rreis ift nun icon bas volltomment Symbol jedes beliebigen endlichen Organischen; ober. in wie fern etwas organisch tit, last es fic burch efnen Rreis fombolifiren, wobei naturlich alle befondern Begiebungen frectellerer Organismen megfallen. für bie allerallgemeinften organischen Beziehungen ift ber Rreis bas Symbol; was fich im greife finbet, latt fich in jebem Organismus finben, nicht umgefehrti Die einzelnen Organismen find aber blos verfchiebne Entwicklungestufen beffelben Sombols ober verichiebe ne Brudftade berfeiben Entwidinngeftufe." Durd fortgesette Entwicklung des Sombols, wozu die Ani beutung folgen wird, murbe fich bie Geftalt ber efinsolnen Organismen auf diese Beise von felbit ergeben, und man eigentlich in ber Entwicklung bes Gums bols die Entwicklungsart ber Organismen felbft haben.

Der Puntt, ber bie Einheit fombolifirte, fiebt, in ber erften Entwicklungsfinfe bes Sumbele sum Rreife nun wirklich als Centralpuntt für eine unende liche Mannigfaltigkeit, die Punkte ber Paripheries

<sup>&</sup>quot;) Im Grunde jur Lugel; finben ber leichterp, Dars, felfungfart halber betrachte ich blog einen Angelichnitt.

da, die alle von ihm abhängig gedacht werden können. Wir wollen gleich einen befondern Organismus als Beisspiel nehmen, um das Symbol daran nachzuweisen, den menschichen, und zwar den körperlichen. Gine vorläusige Kenntniß besselben muß ich freilich zur Berständniß voraus sehen. Die Entwickung läßt sich nach Systemen oder nach Organen vornehmen, ich wähle die Erstere.

Wiefern alle Funktionen des menschlichen Korpers zur vollkommenen Einheit zusammenstimmen, jede Funktion in der andern mitwirkt, und nur durch Mkt-pirken der andern felbst besteht, wifern auf der andern Seite jedes Grundspstem in jedem enthalten ist, und es bilden hilft, Gefäße und Nerven in den Hauten, Haute und Gefäße in den Nerven, Haute und Nerven in den Gefäßen, in sofern kann man sich vorstellen, daß alle Funktionen in einem einzigen Punkte vor sich gehen, daß Gefäß Nerven, und Zalle oder Hautspstem in einen Punkt zusammengemache sen sind.

Allein ber Punkt fangt an, seine Intension in Errension umzusehen, er erpandirt sich nach allen Seisten in kinearer Richtung, wird jum Kreise. Konnte ber Punkt sich unbeschränkt ausbehnen, so wurde er durch seine Ertension das Universum erfüllen und das bin geht auch sein Streden, vermöge des Beharrungssvermögens der einmal eingeptganzten graansschen Be-

megung : allein ieder Punkt ist nurges ein Munkte inweitele einer größern Peripherie, der Ansienwelt, schon: gestickt zu betrachten, die sich, so wie er aufängt, sich megen sie ausgubehnen, gegen ihn concentrirt. Dieser Kampf ben Punktes, der sich ins Unendliche ausbestien will, mit der Peripherie, die sich gegen ihn esnändriere will, symbolisier das Leben.

Cobt ift, was noch gleichartig und wiefein wa was nochogicicartig mit der Ansenwelt: verligition gen ift, wie jeder Duntt; das Ermachen bes etrigelnen Punitts aum Leben ift, bag er in Oppofition mit ber, ihn umgebenden, großen Peripherie, wir Aus Benmelt, tritt, und gegen fle antampft. ADabute wird er jum Rreife; er lauft in Rabienform geffen ble Ungenweit an, und in entgegengefester Michima fle gegen ibn ; wo fich beibe treffen, ba ift bie Mordit aung bes Organifchlebenbigen mit ber Außenwelt, bet er früher alse Buntt augehörteif und aus bertolt Alb nun als felbitstandig beraus individualisiet habitan ber Perinderie ift ber Schauplas ber Wechfeinelfine and fchen Organismus und Außenwelt, der Weitfelibid Lung. Die fich aber dann durch beibe forenenmiffe Dreies ift im Rreife bauptfachlich ju betrachten: Das Centrum, die Ginheit; die Peripherie, bie uns endliche Mannigfaltigfeit; bas Berbindenbe ber Ginbeit und Mannigfaltigteit, "ber Radins siber bomicom trum nach ber Peripherie und pon ber Merinberie nach

Som Centrum lauft; jedes besteht nur burch die beiben andern. Jeber Organismus ift seinem Wefen und feis pen allgemeinsten Beziehungen nach eine Dreieinigkeit.

Man fese die Sphare des Nervenfpstems gle Contnumy von ibm geht aller bruamifde Impuls aus, die Sphare bes Saut : ober Bellinftems\*) als Meripherie, fie grangt an die Außenwelt und vermittelt ben materiellen Bertebr mit ibr > die Sphave bes Befaßfpfteme fen bie Besammtheit bet Rabien, die von Junen nach Außen burch das Rervenfvftem ihre Anregung erhalten, von Außen nach Innen bund has vegetative Softem der Saute ihren Stoff-Will men has Bervenfustem als Reprasentant bet fenfibeln, das Gefähipftem als Reprafentant, der irritabale , bad Bell - ober hautfostem als Reprifentant bet wegetativen Sunttionen feten, welche, obne folde Beriebungen, obnebin nur Ramen find. fo neigt fich and bier bie Dreielnigfeit. Theils besteht die Annstion bed Bervenfpfteme nur barin, tag ca anf Gefiffbfen und Santinftem einwirfen und burd biefe Spftemen Birtungen aufnehmen tann, wie auch ber

----

<sup>1)</sup> Die Sont laft fich felbft ale eine vergrößerte Belle, wher Me Belle ale eine verfeinerte Dant betrachten, mb aber oft geftelte fic bas Belligitem ju hullen ober Danten, ift beren Grundlage, baber ich bas Belligftem, eben als Spaffern, ab Ganfie betrachte, lieber hautfaftem nenne.

Mittelpunft nur bonamifc burch Bezug der andern Gofteme, ber Radien und peripherischen Puntte daftebt; theile tonnte bas Gefaffoftem nicht thatig fenn, ers bielte es nicht auf ber einen Seite ben bynamifchen Untried vom Nervenftitem , auf ber andern Geite ben Stoff von Belle und Saut (Darmtanal, Athembaut), theils endlich muffen Saut und Bellen, mas auf ihnen ausgesondert werben foll, unmittelbar vom Befaß erbalten. Reins ber bret Grunbfofteme fann ohne bas andre be = und entstehen. Radien fegen einen Dit: telpunt voraus und bilben burch ihre Grangpunfte von felbft eine Peripherie; ber Mittelpuntt' fann als folder nur in fofern baftehn, in wiefern er Ra= bien und Peripherie aus und um fic bat: eben fo ift eine Peripheric nur als Grange ber Ra= bien eines Mittelpuntte moglich. Gefaffoftem, Mervenfostem, Sautspftem muffen baber gleichzeitig in bem Thierreiche, wie in ber Entwidlung des Foetus bervortreten.

Selbst der Gestalt nach sehen wir, wie das Symptol im Allgemeinen befolgt worden ist. Das Nervenzspitem, die Nervenmaße, ist nach dem Topus der Punktform gebaut, bas Gesäßspstem streckt sich nach der Linearen Form, das Haufpstem bildet sich jur Zellsoder Schlauchsorm aus. In der ersten Symbolentwicklung ist die Haut nur erst eine einzige Zelle, die das Sanze umfängt.

Awischen ben Grundspstemen treten unn mehrere Mittelspsteme auf; deren Stelle sich im Spmbol von selbst ergiebt; namlich da, wo die Grundspsteme in einander übergehn; sollen diese Mittelspsteme aber ger soudert betrachtet werden, so muß die Souderung eben beshalb schon kunstlich und etwas gewaltsam erscheinen.

Das Mustelfpitem, wiefern es ins Gefäßipstem eingeht (Herz, tunica musculario) liegt latent
auf der Gränze zwischen Gefäßipstem und Nervenspstem als beide verschmelzendes Mittelglied, oder wird
durch die Punkte ausgedrückt, die unmittelbat daß
Centrum umgebend, mit ihm in Eins verschmelzen,
von denen mithin der Radius entspringt, und durch
die er erst in das Centrum zunächst eintaucht; baber
geht alle Thätigkeitsäußerung des Nervenspstems
zunächst auf das Muskelspstem über, und die Arterie
kann nur bewegt werden, weil ihre eine Seite muskulös ist. Das herz liegt in diesem Centralmuskel mit
verschlossen.

<sup>&</sup>quot;Die fogenannten Musteln bes animalen Lebens, all Maffen betrochtet, find felber Organe, nicht Theile eines fic allgemein durch die Organe hindurchziehenben Spftems; baffolde gilt von den Knochen, wiefern fie nicht, wie in bem eibern Thiere und dem Gie, die Pautgranze ausmachen; wo fie alle Organe umfüllend, allen allerdings gemeinfam angehoten. Bur in safoen Mustel und Anochen freng Spftes me find, werben fie hier in Betracht gezogen.

Bis zu diefer Andeutung bes Mustelfpftems habe ich eine Trennung verfpart, die fich nun auch noch im Gefäßipftem vornehmen laft.

Im Gefäßipfteme find namlich zwei Richtungen gu unterfcheiden, die arteriofe und die venofe. bins, der vom Centralmustel aussproßt, ift die Arterie, die Gesammtheit diefer Radien das Arterien= foftem; fie durchlaufen von Ginem Puntte aus divergirend alle Theile des Organismus, in der Richtung von Innen nach Außen; dagegen die Rabien, die von ber Peripherie, bem Syftem ber Saute, nach bem Centrum gulaufen und von der Wirtung der materiellen Außenwelt, die fich durch ihr Andrangen in ben Organismus binein fortpffangt, berruhren, das convergirende Benenfpftem vorftellen. Die Arterie ift dem Befen nach mustulos, fie fproft vom Centralmustel aus und fann als Fortfepung beffelben betrachtet werden; die Bene ift bem Wefen nach bautia und wird nur da musfulos, mo fie julest in den Centralmustel eintaucht. In ber Arterie ift die Bant beweglich, weil fie ihren Impuls vom Centralpunkte, bem Mervenfpftem, burch bas Mittelglied bes barum liegenden Mustelfpftems erhalt; in ber Bene ift der Stoff, has Blut, nicht aber die, bem Organismus felbit gu eigen gehorende Wand beweglich; biefe tann nirgends einen Impuls ber erhalten; aber ber Stoff das Blut, behalt die, ibm von ber Aufenwelt eine

gepflanite Bewegung von ber Peripheric nad bem Centrum. In ber Beripherle, ber Sant, bem Bellgewebe, perfamilat die arteribse und venose Richtung; die Are terte geht hier in die ructlaufende Bene iber; fo wie ffe auf ber andern Seite im Centralmustel mit ibr infammentraf. In der Saut ift aber auch der In mphgefagartige (einfaugende) Anfang bes Be= nenfpfteme (jest allgemeiner fur baffelbe ale fruberbin enatomifc erwiefen) und die Endigung bes Arterieufp= ftems in bas Spftem ber exhalirenben (quebauchen= ben) Gefage ju fuchen. Das ausbauchende Befaß ift burd ben Puntt fombblifirt, wo ein auslaufenber Stral, eine Arterie, in die Beripherfe eintrifft, mit ibr aufam= menfallt; bas einsangenbe Gefaß burch ben Bunft, wo ein rudlaufenber Stral in ber Perfpherie, mit ibr jufammenfallend, anfangt. Infofern nun biefe Bunfte eigentlich erft die Vertoberie bilben, latt fic auch bas gange Saut = ober Bellfpftem, ber Grundlage nach, als aus einfaugenben und anshauchenben Gefagen verschmolzen betrachten, und nur infofern fe bies ift, tann fie den Wechselverfebr mit ber Außenwelt vermittein.

Die Louphgefase und erhaltrenden Gefase bilden eigentlich tein Mittelspitem zwischen haut = und Ge-fasiphem; sondern sie find Sefasiphem feibit, wiesefern es sich in haut auflöst.

Das eigentliche Mittelintem zwlichen dem Sante fostem und Gefäßipstem bilden die Berbauungs. Athem, harnwege, die gefägartig gestaltete Saus te sind, und sich als solche durch den gauzen Leib ziez ben: aus ihnen ichopft das Gefäßipstem, in seergießt es seine externirten Stoffe zunächst. Ihre Darstellung im Symbol mochte folgende senn.

Man dente fich die Peripherie in zwei an einanber liegende Reihen Puntte gerlegt, eine außere und eine innere. Die erftre wird mit ihrer, nach Muffen febenden converen Seite die außere Saut, mit ibrer nach innen, febenben concaven, die, fich nach innen. giebende und uumittelbar mit jener gufammenbangen= de, Schleimhant barftellen. An ber innen anlie: genden Reihe peripherischer Puntte wird man ebenfalls eine, ber Schleimwand jugetehrte, convere und eine ber Innenmelt jugefehrte concave Seite ju un= terfcheiden haben; erftre ftellt die Mustelhaut ber Darme por, beren Genefis gleich weiter erortert mer: ben wird, lettere bas Guftem ber ferofen Sante. Dentt man fich nun beibe an einanberliegende Periphe: rien gufammen ale einen bunnen Ring, ben nach innen bie Soleimhaut, die Mustelhaut und bie ferofe Baut bilden, fo wird Diefer bas Goftem jenet veges tativen Wege andeuten.

Die Mustelhaut icheint mir auf folgende Beife in die Darme ju tommen. Die Mustelhaut der Ure

terie sest sich mit dieser dis zn ihrem Sintressen in die Peripherle fort, ja sie wird, wie Versuche zeigen, berhaltnismaßig mit dem weltern Verlaufe der Artezien immer starter, so daß ihr Lumen zuleht bei wirklich erreichter Granze des Arterienlaufs, wahrscheinisch ganz schwindet, und so zu compacter Mustelsubstanz selbst sich verdichtet. Am Ende ihres Verlaufs, der Peripherie, dem Hautspstem, angelangt, legt die Arterie viese verdichtete Mustelhaut ab, die nun an der Granze den Hautcharakter annehmend, sich an der Peripherie als selbstischadige Haut, Mustelhaut der Odrme, vielleicht auch Hautmuskel der Thiere anlegt; während die übrige Arterlenhaut sich all aushauchendes Gefäß in die andern Haut ausstöft. — Alles ist mit indeß hiebei noch nicht klar.

Das hautspstem granzt nun aber nicht blos nach Innen an das Gefäßspstem und bisbet mit ihm ein Mittelspstem, sondern auch nach Alben an die, in Bezug auf den Organismus unorganisch zu nennende, Außenwelt und auch mit bleser verschmitzt es zu einem Mittelspstem, dem System der Oberhaut; das halb den organischen hautcharafter, halb einen unorganischen, dem Mittel, worin sich der Organismus ber sindet, angemeßnen, Charafterträgt; bieherisch vie tale, artigen Ueberzuge des Eies, der niedern Thiere, vie hornartigen lieberzüge, die Schuppen, Federn, beim Menschen noch die Obeshaut zu rechnen. Bwischen bem hantspfein und Nervenspftem findet teine unmittelbare Verschmelzung zu einem Zwischenspiftem Statt, weit zwischen beiden der Radins, das Sefäßiptiem liegt, wenn man nicht, wie man allerdings kann, dieses felbst für das Zwischenspstem ansehn will. Uebbrigens muß das hautspftem allerdings auch Nerzwen haben; denn das hautspftem umschließt ja als hulle den Mittelpunkt, das Nervenspstem und mft scheint selbst im Symbol begründet zu liegen, daß in der Mitte jeder einzelnen Zelle ein Nervenpunkt sich bilden muß.

Das Rervenfpftem ift in Allem, das Gefäßipftem geht burch Alles, das Sautipftem ift um Alles.

Betrachtet man ben Mittelpunkt felbst als tleis nen Kreis, fo kann man im Symbol auch schon eine Andentung ber verschiedenen Nervenmassen finden; bet beren Abgränzung mit den Nachbarspstemen mir aber gleichfalls nich Manches bunkel ist, was ich indeß spärter zu entwickeln suchen werde.

Es verbient bemerkt an werden, baf fich bies gange Spulbbl auch auf bie Belt, als Organismus vertachtet, wiefern man nur eben ihre allgemeinften Beziehungen dabei erwägt, anwenden läßt, sobald man dem, im vorigen Abschnitt aufgestellten, Sat bels Milletet.

Gefeht, ber Anfang (bas Ei) bet Welt mate aus ein hunte gewesen, ein hochft-fütenfiver puitte, fo

mar barin, ale foldem, noch weiter nichte fymbolis firt, ale bag Alles in ber Belt-gur vollfommenften Ginheit gufammenftimmt; aber bie Beltmannigfaltigfeit trate noch nicht hervor, in ber biefe Ginheit fich aussprechen foll. Run aber erpandirt fich ber Duntt, fest feine Intenfion in Extenfion um, und amar, ba annahmweife außer bem Puntte noch nichts war, was ihn in feiner Ertenfion hatte befchranten fonnen, er ertendirt fich bis ins Unendliche; ein Beariff, von dem wir uns freilich blos endliche Schemate benfen tonnen, ben wir aber beffenungeachtet in vielen Adllen nicht verbannen tonnen. Erft, wenn jeber Rabius bis ins Unendliche gelaufen ift, trifft er auf ben Rabins, ber in entgegengefester Richtung von ihm ges laufen ift, und fo, anftatt baf jeber enbliche Organismus von der ihn umgebenden Außenwelt befdrantt wird, tritt jest bem unenblichen Organismus feine ans bre Salfte entgegen ,, und bilder mit ibm ben Gegenfat; balt man baran feft, fo lagt fich bie Gleichung fur has Endliche auch auf bas Unendliche übertragen.

Fragt man hier nach der Bedeutung des Somi bold, so sageicht der Mittelpunkt ist der, nur als besees lendes Principodes Weltgangen ideal existizende Gott; ader ist das Allgemeine, das Absolute, von dem alles Besondre abhängig und ausgehend gedacht werden, muß. Der unendliche Radius ist die, ins-Unendi liche fortlausende, lineare Zeit; durch die Alles Simseine und ibent Allgemeinen, bem Abfoluten fich berausinbibibnatifirt; benn nur burch Rabtenwerben wirb bet Bunft gur Peripherie. Der Radius hat aber eine bomelte Richtung, einmal vom Centrum nach ber unenbiiden Berinberie, bief ift bas Berben ber Beit, bas anbremml, in Folge ber Birtung bes entgegenge: fenten Rabius; von ber Peripherie nach bem Ceutrum; bieb ift bas Bergeben ber Beit; ber Inbiffer windpunkt , wo beibe in der Unenblichkeit verfchmelgen, ift: bie: Gegenwart; in ihr eriffint ale unendliche Deripherie Der Alles befaffenbe :Annm. Die Gegenwant ift bas augenblidliche Bufemmentreffen bes Beraebens und Berbens: bas Leben ber Welt ift ein beständis gest Guinicefn burch bie Beit, hervortreten and bem Albemeinen, nub ein beständiges Buguenehmen best Entwickelben in bas Allaemeine, burch die Meltvene, bas Navgeben; worauf bas Burudgenommene abere miele: hennustgitt. Rur an ber Peripherie ift Birfliche teit, Beofelthätigfeit; bas vor ber Peripherie ift noch nicht gewofen, und ift erft in der Entwidlung begriffengebas binter ber Peripherie, ober vielmehr in bie Ridtung bes entgegengefenten. Nabius fallende mar foon. Es berricht ein emiger Areislauf in ber Belt; fie ift nach allen Richtungen nichts als eine fich in ben Somang beißende Solange. In der Welt tonnen mir aber jeben Puntt als Mittelpuntt fegen fur eine menbliche Meripherie, Comndus est sphaera, cujug

vontrom ubique, peripherin musquam); aber auch fer ben Puntt als peripherisch für einen mendlich entfernten Mittelpunkt; es hat auch jeder Punkt in ber Welt diese doppelte Bedeutung; jeder Punkt ist und fühlt sich auf der einen Soite als Centralpunkt, in Bezug auf den die ganze Ankenwelt eristiet; und ist auf der andern Seite nur dienendes Glied in einer größern Peripherie. Wie in einer unendlichen Sphare der Mittelpunkt überafl ist, so ist Gott überafl; er ist in jedem seiner Wesen als dessen innersten Centralpunkt; im Menschen ist die Bennunkt das Gottliche, der Theil, mit dem der Mensch darin wurzelt. ")

Die zweite Entwickungsstufe bes Symbols barzustellen, hat nun allerdings weit mehr Schwierigkeis
ten, weil hier Alles compliciter wird; anch ist mir
da, und felbit in der ersten Entwickungsstufe, det
weitem noch nicht Alles flar; was mir indes bis
jeht flar geworden ist, will ich hersehen, und es wird
wenigstens hinreichen, zu zeigen, wie durch fortgesehte
Einwirkung deffelben Gesehes, die ganze Man=
nichfaltigkeit des Organismus hervorgebracht werden fonne.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Darftellung bes Weltsymbole hat im Befentfischen fion Ofen gegeben G. Maturphilosophies C. 33. 4- 5/

Wir wollen nun zuvörderst aunehmen — mefren eine folche Annahme guttig senn, und aus der geset; mäßigen Entwicklung des erften Symbols adgeleitet werden könne, wird weiterbin erdrert werden — der Organismus habe sich durch Auseinandertreten des Mittelpunkts nach entgegengesetzter Richtung während der Areisbildung, oder auf irgend eine Weise, die den Areis zur Ellipse umschaffen kann, zur Ellipse entwickelt:



Der, in der Mitte feststehengebliebene, Buntt e, mit den beiden nach den Brennpuntten divergirenden Armen od und oo stelle das, nun icon weiter ausgebildete, Rervenfpstem, der Mittelpunst o insbesonbre die Erntralorgane beffelben vor, die andern Studen

der großen Are da und ob, fellen bes felbfiftinbige Mustelfustem vor, welches ba entsteht, wo bie Gefabrichtung mit ber Richtung bes Rervenfpftams aufammenfallt; die Brennpuntte ftellen bas Sarg vor, d das linte, a das rechte, in deren jedem noch Bentrifel und Atrium verschmolgen find, und bie von den Brennpunkten ausgehenden und ju ihnen jurud tehrenben Strolen bes Gefaßfostems. Die, nun icon linear fich aussprechenben, Musteln da und ob find ei= gentlich auch Gefaße, in die aber ftatt des Bluts Mervenmaffe fich verbreitet. 3hr erfter Urfprung ift vom Bergen, namlich ein Theil der Arterienendigungen verbichtet fich nach meiner Unficht ju Dustelfubftang: fie feben fich aber auf ber andern Seite'an die Saut an als Sautmustel (ber bei allen Saugthieren noch vortommt) und an den Anochen, ber auch in diefem Sombol noch an ber Sautgrange liegend gebacht werden muß, wie bei den niedern Thieren (Roch nicht recht flar.). Die Peripherie ift noch bas gange Sautspftem und enthalt ununtericeidbar alle Theilfpfteme beffelben, anfre Saut, wozu ber knochige leberzug ju rechnen, Darm= fangl, Lunge,, alle zellige Umfleidungen. nun vom linken Bergen d aus ein Strabl do ober de ober de u. f. w. nach ber Peripherie, fo fymbolifirt er und alle andern Stralen, die von domfelben Brennmuntt aus nach der Beripherie fallen, das Mortenipuftem das in alle Theile hes Corpers nach den Sautsides und in das Beltgewede ildustr & Port' in Weche felwirfang mit außern Stoffen getraten, wird es, als Suftem ber vena cava convergirent autuchgebrer den ") judch bem andern Beenmennft zibom rechten Sonn zen e; fo duß mithin alle Stralen, De, Bo, Za u.f. fer biefem Suffeme angeboren; vom Brennpunft bitaufe nun berStrabl wieder in ben Michenngen e-a. o. . . n. f. w. ans als Lungenarterie, benn die Lunge liegt noch (bie vergleichende Anatomie giebt bie Belege baan) in der Peripherie mit ber Sant verschmolzen, tritt wieder mit ber Außenwelt in Bechfelmirtung, und wird bann ale Lungenvene, ad, ad, yd, u. f. w. wies ber in bos linte Berg gurudgebrochen, worauf ber Rreislauf von Neuem beginnt. Unr die aorta und Die arteria pulmonalis find nach biefem Symbal muskulose Bergverlangerung, die vena cava und vena pulm. find hautverlangerungen. Die Bebeutung bet fleinen Are ift mir noch nicht hinlanglich flar. Doch fcheint fie mir weiter nichts zu bezeichnen als bie Scheidelinie derrechten und linken Korperbalfte. Gine El-

<sup>&</sup>quot;) Im Grunde ift ber Ausbrudt, ber Strahl wird jurudgebtochen, bei ber Dabftellung ber Somwolentwicklung wicht gang angemeffen; inbeffen ber Aurze wegen tann en beibehalten werben; eigentlich bringt die Gegenwirfung der Außenwelt biefe Nichtung nicht bem andern Brennpuntt gu

Hipfe für fich ift aber eigentlich erft ein organisches Bruchftuct ber zweiten Stufe ber Organisationsentwickung. Diese muß im Grunde so gedacht werden, (warum, werbe ich gleich erbrtern) daß jeder Radius der ersten treisformigen Entwicklung für fich eine Milpse bildet, Be fich, wie trumme Linien auf einer Wafferstäche, ohme einander zu fibren, in einander verschlingen.

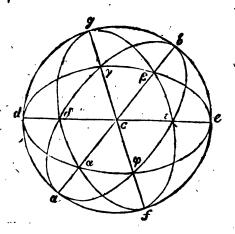

wie z. B. in beigezeichneter Figur. wo aber nur bie Entwickung breier Rabien ab, de, gf auf biefe Bels se bargestellt ist; und wo die respectiven Brenupunkste ber verzeichneten Elipsen die Punkte a und B; &

und a, y und & find. Alle entftenbuen Glipfen werben bann von bem allgemeinen Umfreis adg bef bograngt, ber nun ichlechtbin bie außren Integumente barftellt, mabrend andre Sautspfteme in ber Ellipsenperipherie fich icon nach innen gieben. Es ift leicht begreiflich, bag, menn man fich alle Rabien des erften Combols ju Glipfen entwickelt-benft, bann ber Brenge puntte a, d, y, n. f. w. unenblich viel werden . und fe felbit für fich einen Breis bilben; daber in ber vollständigen zweiten Sombolentwicklung einentlich bas Berg noch einen geschloffenen Ring bar-Wuch verbreiten fic bann bie Strablen bes Retvenfoftems fonnengrtig von allen Seiten gegen das Berg, vom Centralpunite c, aus; als ca, ch, on cd u. f. f. :

Daß die Effipse bei ber zweiten Entwicklung bes organischen Symbols bervortreten muffe, lift mir voll-tommen klar; ziemlich auch, durch welche Art des Meschanismus; aber doch in diesem Mechanismus selbst ift mir noch Bieles dunkel, und wird es auch so lange bleiben, bis ich erst weitre Fortschritte im Studium der mechanischen Wissenschaften überhaupt gemacht haben werde, wo ich wenigstens bosse, mehr Klarbeit darüber zu erhalten. Sp weiß ich z. B. noch teinen sichern Grund anzugeben, warum sich bie verschednen Elipzsen bei ihrer Lumidlung nicht wechselseitig sidren

dies nicht absoliduiff hindern Filden! indes bus dies nicht absolut nothig sen, zeigt; das solde him berungen in flussigen Mitteln wenigstens nicht Statt finden; und im Grunde muß auf ein soldes and die Symbolentwicklung bezogen werden; das Ei enthatt fa selbst nur Flussigieit. Doch wie gesagt, dies erforbert noch genauere Untersuchung. Das Geset der Sombolentwicklung, beren Aus fuhrung ich mich lioch teineswegs gewachsen fuhle, läuft nun kach meisner Ansicht auf Folgendes hinaus:

Det gange, febet, Organiomno gehte bilen continnirliches Befolgen' beffelben Printips bei feiner Ent-Bicling bervor. "Um nich eines Beithtels gu bebie nen: Wird ein Stein geworfen, fo fliegt et vermose feines Beharrungsvermögens in einer und ber iffamlichen Richtung fort; ein Abnithes Geles bes Beharrungsvermogees existirt fur bie organifche Ent wicklung, baffelbe Befes, was den Anftog gue Entwick-Tung Gines Punttes jum Rreife gab, lebt buin in jebem' einzelnen" Puntte 'bes 'nenentitanbnen Greifes fort, und zwingt ibn; fich nun auch fur fein Theil jum Rreife auszudehnen, in diefem neuen Rreife wirk es abermals auf jeden Puntt ein , u. f. foft'; fe das Die Entwicklung immer weiter fortfcfetet ! fa fie wate De bis ins Unendliche fortichreiten, wie ein einmat geworfener Stein eigentlich bis ins Unenblide fortflie

gen miste, wenn nicht jeber Organismus einem bobern Organismus einverleibt ware, der ihn nicht underschaft, sondern nur dis zu einem gewissen Grade sich ausbilden lätt durch sein Entgegenwirten. So tann ein Stein auch vom Boden ab nut dis zu einer gewisen Hohe emporgeworfen werden; allein hat er die akma erreicht, so sällt er wieder, weil er dur Auziehungstraft der Erde unterthav ist. Daß eine solache undeschänkte Ausbildung aber an sich möglich sep; seben wir am Weltorganismus solik, der wirklich die ins Unandliche organismus solik, der wirklich die ins Unandliche organismus solik, der wirklich die

Alfo um fich jundoft eine geng grobe, gleich meloter ju mobificirende, Borftellung ju machen, bettachter man bie Figur:

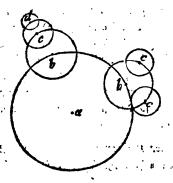

icher peripherische Punkt b, den man sich in dem, von ausgegangenen. Areise vorstellen will, wird hiernach selbst wieder Deripherieen um sich hervordringen, deren Huntte a abermals wieder zu Mittelpunkten für neue Areise werden u. s. f.

13 1Rad biefer: Auffit folene freilich bie Entwick Inna:bes Symbols nicht viel Schwierigfeit ju baben; ed mare rugleich abet unmöglich, bag fich ber Rreis an Linien Mberer Drbnung und felbft ju Ellipfen ents wideth tounte: allein es tit bier noch etwas aus ber Acht gelaffen . mas in bus fo bargeneute Symbol bie gemaltigften Mobificationen bringt. Ramlich die gigur: wigt im Groben bie Entwidlung bes Sombols, wie fie Statt haben mitte, wenn im Rreffe; nachbem er fic bis gur Veripherie b ausgedebnt, ber Mittelpunkt a auf einmal todt und unwirtfam bliebe; jest erft jeder Duntt b fic anfinge bis au eis her gewiffen Veripherie c auszudehnen, nun abermals rubte, und jeden Puntt o rubig fich fur fich ausdebnen ließe. Dem ift aber nicht fo; in mabrender Expanfion bes Bunftes a, wodurch b aus ibm bervor tritt. fangt fich auch b an und bann fogleich o an auszudebnen , n. f. f., fo bas fic alle biefe Bewegungen gu-Sammenfeben.

Wir wollen guvörderft blos zwei Puntte b und b' in der, von a hervorgebrachten, Peripherie betrach ten , ble an entgegengefehten Enben eines Rablus Der

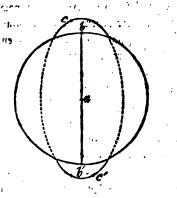

.:1

Wöhrend sie sich, in der Petipherie um a liegend, aufangen, seibsithätig zu Kreisen auszydehnen, dauers zugleich unch die expandirende Wirkung von a aus fort, sie werden also unter ihrem Kreiswerden mit in der Radien-Richtung ab und ab' vorwarts getrieben; die ihnen von a aus mitgetheilte lineare Bewegung seht sich mit ihrer selbsithätigen expansiven zusammen, und so wird der Kreis, den sie bilden wurden, wennt a während ihres Ausdehnens ruhte, in die Längsigezogen. Et konnte nun hieraus noch keine gescheidtel Figur entstehen; wenn b und b' sich erst ansingen, selbsithätig auszudehnen, so wie sie sichen eine Strecke von a burch bessen Expansion eutsernt wären; Allein?

bes Befot bet Stetiafeit in ber organischen Eutwicklung fobert, baß, fo wie bie Punfte biguft at ber= vorgetreten find, fich peripherifc, aber noch unenblich nabe, um a gelagert baben, fie icon aufaugen, ibre eignen Rreife ju ichlagen. Diefe merben bann, mehr mabrend ber Rreisbildung bund b' felbft von bem. fich fort expandirenden, a weitergeruckt werden, um fo mehr in die gange gezogen, und verfcmelgen bei a. aus bem fie gleichzeitig in entgegengefetter Richtung hervorgebn, jur Glipfe, beren Brennpuntte b und b' find, die urfpringlich in a's Beripherie entgegengefesten Ounfte: dent in ber That find die Duntte b und b' nur als durch a's mabrend ber Rreisbilbnug erfolates Anseinandertreten nach entgegengefesten Rich: tungen entstanden angujeben. Run aber tritt bas Streben fid freisformig ju entwieteln, nicht blos in bem, in ber Sigur, verzeichneten, Muntten b und b' ein, fonbern in allen, die fich gunachft um a ale verieberifc benben laffen, wodurch bie oben angebeutete Grenjung ber babet untstebenben Ellipfen bervorgebracht imerben muß. 3ch fubre bigiet Symbol nicht weiter aus; theils weil ich wie fcou gefagt, ju einem Problem, bas nach meiner Anlicht gin feiner Lolung alle Grafte ber bobern Anglofe und ihrer Unwendung auf die Des dauif erfordern une, mich noch bei weitem zu fowach foble, theils auch, weil big Anwendung bes Symbols bie gundlichten Konntniffe in ber vergleichenben Ana: 70 dle

tomie und Raturgefdichte erfordert, und ich leiber. mir bisher nur bie oberflächlichften babe erwerben ton-36 bobalte mir inbeffen eine weitere Musfih= rung bei erlangten grundlichern Bortenntniffen vor. Muf jeden Kall gefchieht die weitere Entwicklung bes Sombols nur burd Fortwirfen befelben Gefetes; Die Ellipfenumfangepaulte. bebiem fay far fic bes trachtet, wieder gu Rreifen ans, und fo fort, aber bie, ibnen fruber eingepflangte, Bemegung continuirt fich mit ihrer felbstitanbigen. Auf bas gleiche einfache Gefen, muffen fich auch wohl die Bemegungen ber Beltforper reduciren laffen. Immer ift nicht gu vergeffen, baß Alles bier Befagte eigentlich nur von einer Schnittfliche bes mabren Combols glebt; beffen unterfte Stufe bie Angel ift, und beffen bochfte, wie ich Grund babe, ju glauben, wieben' jur Rugel wirb, obwohl nicht auf unfrer Erbe. Ich glaube ferner Aramiffen gefunden gu haben, boch noch nicht mit binlanglicher Bestimmtheit, worans fich foliegen lagt, baß, wenn man bei ber Entwicklung bes Symbols bis jur Ellipsentreuzung nicht steben bleiben, sondern Diefe Ellipfen gleich fich fort fur ibr Theil entwickeln laffen will, man auf ber Durchfcnittsflace nicht unendlich viel, fondern blos brei fich entwicelnde Ellip: fen annehmen barf. - 3m unendlichen Organismus find fur die Ellipfen Barabeln au fubitituiren.

## Bei Leopold Bog find ferner erfchienen:

- Kunze (D. G.), De Dysphagia commentatio pathologica. Acced. tab. II. Rosenmuellero et Webero delineatoribus, soulptore Schroetero. 8maj. 1820.
- me in getrockueten Exemplaren. Lief. 1—9.
  1, 14, 1818 bis 1821.
  - Mykologische Hefte. Heft 1. 2. gr. 8-1817. 1828. 2 thlr. 8 gr.
- Choulant (Prof. D. L.), Tafeln zur Geschichte der Medizin von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des 18ten Jahrhunderts. Nach der Ordnung ihrer Doctrinen. gr. Fol. 1322. 1 thlr. 20 gr.
- De Locis Pompejanis ad rem medicam facientibus. Cum tabula lithogr. 4 maj. 1823. 12 gr.
- Rede über ben Einfing ber Rebigin auf bie Cultur bes Menfchengeschiechts. gr. 8, 1824. 4 gr.
- Platneri (Ernesti), Quaestiones medicinae forensis et medicinae studium octo semestribus descriptum, Primo junctim edidit indicem copiosum et vitam Platneri adjecit L. CROULANT. Accedit effigies Platneri. 8 maj. 1824. 2 thlr. 16 gr.
- Casper (Dr. J. L.), Bescheibene Zweifel gegen bie neue Sellseberin in Sarisrube, mit einigen Bedansten über ben thierischen Magnetismus uberbaupt. 8.
  1818.
- Edelmann (Dr. C. H.), Observatio enteritidis nervosae una cum epicrisi. 8: 1818. 6 gr.
- Friedlander (Dr.), Ueber die phyfifche Erziehung bes Menfchen. Aus dem Frang. gr. 8. 1819. 1thir. 16 gt.
- Sartmann (Prof. Dr. Ph. K.), Gludfeligfeitelebre für bas phyfliche Leben bes Menschen, ober bie Aunst das Leben zu benuten, und daben Gesundheit, Schönheit, Körper und Geistesstärfe zu erhalten und zu vervolltommnen. gr. 8. 1802. 2 this.

- Schkuhr (C.), Histoire des carex on laiches, contenant la description et les figures coloriées de toutes les espèces nouvelles. 4. 1802. 10 thlr.
- Rorber (Dr. J. F. von), Auszug aus ben altern fo= wohl als neuern im Ruffichen Reiche erschienenen Manifesten, Utasen, Publikationen, wie auch Ber= ordnungen und Befehlen, welche das gesammte Me= dizinalwesen betreffen. gr. 8. 1816. 3 thir. 12 gr.
- Roftan (Leon), Untersuchungen über die Erweichungen des Gehirns, zugleich eine Unterscheidung der versschiedenen Krantbeiten dieses Organs nach character riftischen Zeichen beabsichtigend. Zweite Auflage, übersest von M. G. Th. Fechner. gr. 8. 1824. 2 thir. 16 gr.
- Schilling (Dr. M. G.), Quaestio de Cornelii Celsi vita. Pars prior, De Celsi aetate, 8 maj, 1824. 12 gr.
- Magendie (F.), Porschriften über die Bereitung und Unwendung einiger neuen Arzueimittel. Aus dem Franz. ste verbeserte und vermehrte Anstage. 8. 1824.
- Celsus (A. Cornel.), De Re medica libri octo. 12.
  1823. 1 thlr. 12 gr-

Section 1988 And Appendix Control (Section 1988)
 Section 1988 And Appendix Control (Section 1988)
 Section 2088

Consistency of the second of t

• 42 CT 22 CT .

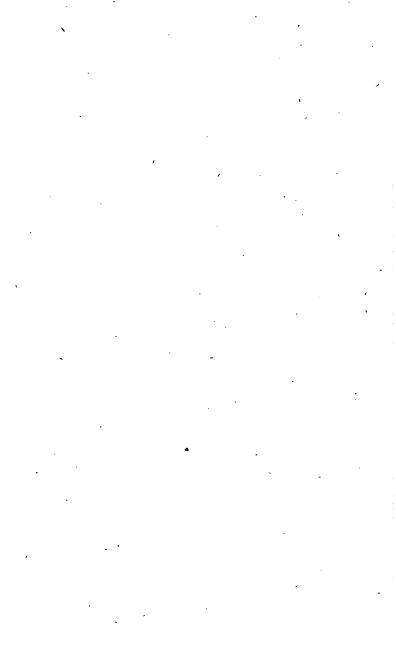

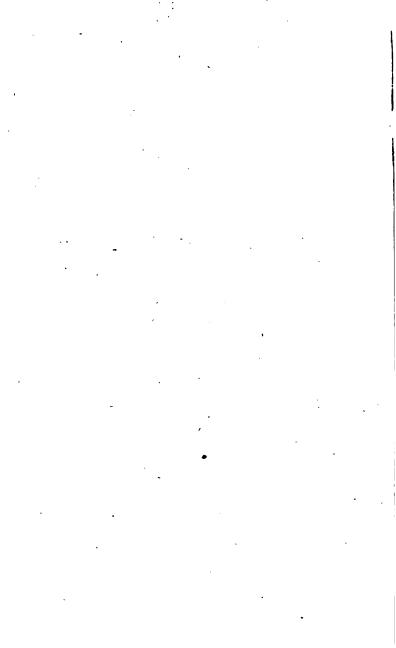

1/30

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413



Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

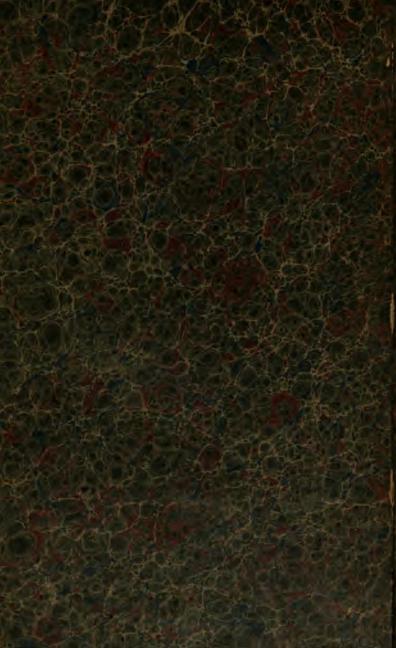